STANSOF

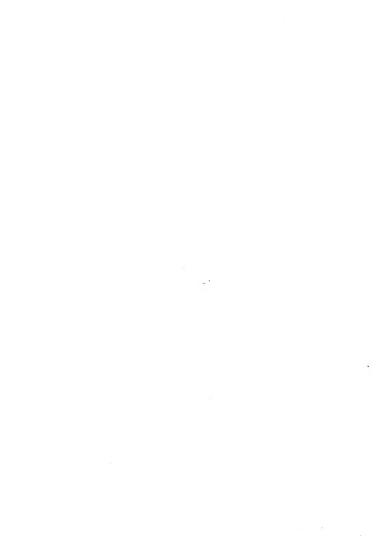

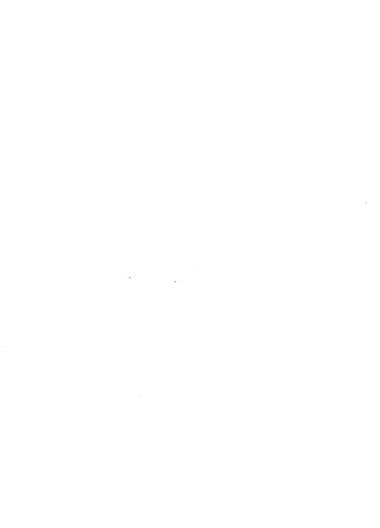







Julius Mosen's sämmtliche Werke.

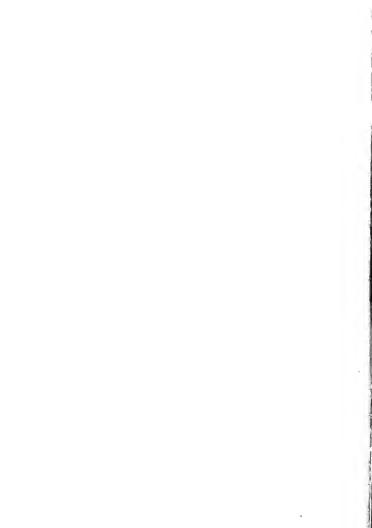

7K 626

# Sämmtliche Werke

pon

Juling Mojen.

Secheter Band.

Oldenburg.

Berlag von Ferdinand Echmidt.

12857

## Der Congreß von Verona.

3 meiter Eheil.



### Sechstes Buch.

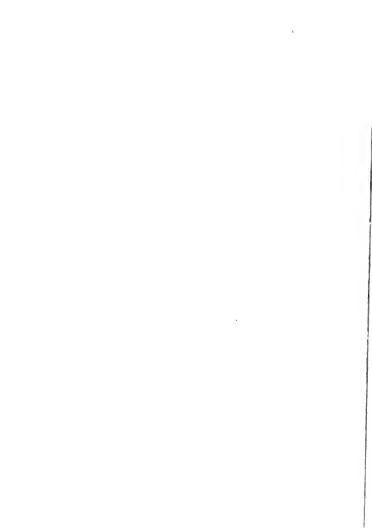

#### Erstes Capitel.

In einer geräumigen Stube der Ofteria zum Phonix in Roveredo berathichlagten fich die griechischen Deputirten Metara, Tehelo, der Erzbifchof Germanos und Georg Mauromidalis mit Adilleus über ben Stand ihrer Angelegenheiten bei dem Congrene in Berona.

"Jahr' fort, Adjilleus!" jagte Metara und brudte den Ralpad fich tiefer in Die Stirn herein, als jollte er Die

Gedanken zusammenhalten.

"Warum auch unfere Blide zu fremden Berrichern erheben?" fragte Achillens, "wir find ftarf genug, für die

Freiheit gu fterben; und mas wollen mir mehr?"

"Für die Freiheit leben!" verfette troden Gebelo, "und deswegen muffen wir uns feine Mithe verdriegen laffen, fie ju erwerben; wir muffen nicht mude werden auf ben Martten 3u den Bölfern, in Palästen zu Königen zu iprechen und ihre Bulfe zu juchen."

"Wenn wir nicht gang allein den eig'nen Rraften vertrauen fonnen," verfette Achilleus, "dann find wir verloren. 3hr hofft auf Rugland und den Edung, welchen es uns als feinen nachften Glanbensvermandten ichuldig ift? Sabt 3hr vergeffen, wie Orlow im Bahre 1770 bie Moreoten erft aufgereigt gur Schilberhebung gegen die Comanti und

sie dann theilnahmlos in der Noth verlassen und der Rache des Siegers preisgegeben hat. Roch wissen die Väter von den Schrecknissen jener blutrothen Tage zu erzählen, wo feine Stadt in Morea der Zerstörung entgangen und die Bevölkerung theils erwürgt, theils nach Assen in die Sclaverei geschleppt worden ist. So erprobte sich damals Ruslands Hilse.

"Dann ließ Rhigas - "

Bei Nennung dieses Namens legten die Unwesenden die Hand auf das Gerz und verneigten sich — "seine Freiheitsgesänge erschalten, daß sie in allen Schluchten, auf allen Bergen und Gesilden, wie auf den Schiffen im Meere ertöuten und die Herzen der Hellenen von Neuem zur alten Freiheit erweckten."

Achillens recitirte bei dieser Erinnerung Rhigas' Worte:

"Sparta, Sparta, willst du ewig Schlummern in der Todesnacht? Bache aus, erheb', erheb' dich Mit Athens verbund'ner Macht!"

und Mauromichatis fetzte hingu:

In Strömen unter unf'ren Füßen Rinne das verhafte Blut!"

Dann erzählte Adjillens weiter: "Ihr wißt, wie er unermüdlich für die Anferstehung unseres Bolfes gearbeitet hat; wie vermag ich seinen Ruhm zu preisen?! Euch ist bekannt, wie er von einer Insel zur andern, von Stadt zu Stadt, von einem Gehöfte zum andern bis hinauf zu den Ablern der Berge gestiegen ist, wie er die Bischöfe, Gelehrten, Archouten, die Schisssherren, Seecapitaine und die

Capitaine der Klephten zum großen patriotischen Bunde vereint hat. Er ist der Bater unserer Zufunft!

"Soll ich Euch daran erinnern, wie Defterreich ihn in Trieft gefangen und an die Türken zum Märmrtode ausgeliefert hat?

"So hat Desterreich auf den Rothschrei der griechischen

Chriftenheit geantwortet."

"Wolltet Ihr meinen, daß sich die Gesinnung dort geändert hat, so denkt nur um einige Monate zurück und an Alexander Ppsilanti. Kaiser Alexander hat ihn in einem Utas seiner Aemter und Würden und der Rechte eines russischen Unterthans für verlusig erklärt, und Sesterreich ihn, als er vor seinen Trängern über die Grenze sloh, auf den Tod gesangen gesetzt.

"Ich habe Euch den öfterreichischen Beobachter von den letzten Monaten mitgebracht, damit Ihr sehen mögt, wie er mit den rofigeschweiften, plumpen Türken liebangelt!

"Hofft Ihr auf das eifersüchtige England, das die Zukunft unf'rer Marine fürchtet? oder auf Frankreich, das, in sich selbst uneins, von Neuem sich in die spanischen Sändel verwickelt?"

"Du denkst und redest," versetzte Germanos, "wie ein Jüngling, der noch nicht den Lauf der Welt kennt. Für den Berständigen ist es hinreichend, zu wissen, wo Hüfe zu sinden ist, um unablässig darnach zu trachten. Die Wechselzufälle des Lebens sind unberechendar; der heute dein Freund ist, kann morgen dein Freund sein, und aus deinem Todseinde kann dein trenester Wassenbruder werden. Ein harter Fels in der Wüste kann plötzlich mitten im Sonnenbrande seine Abern öffnen und Menschen und Thiere und weit umher das Land erquicken. Ist es nicht genug,

daß alle Welt weiß: das Bolt der Hellenen hat hülfebittend seine Abgeordneten an den Congreß der christlichen Herrscher

gesendet?—

"Ib sie uns Zutritt gestatten oder nicht, das ist ihre Sache. Sie können aber nicht vermeiden, daß von diesem Angenblicke an, unsere Sache zur Angelegenheit Europa's geworden ist. Tansend und aber tausend hochherzige Männer werden unsere Sache führen und die Maßregeln, welche man gegen uns anwendet, in Zeitungen und Flugblättern besprechen, die dissertliche Meinung, millionenfach ausgesprochen, die engherzigste Politik, gerade weil sie es ist, zu unserer Nettung drängen wird."

"Deshalb, Achillens," fuhr milder Metara fort, "ermüde nicht in beinem Auftrage! Schon jetzt stehen die Bölfer Europa's auf unf'rer Seite, täglich vermehren fich die philbellenischen Gesellschaften in Frankreich und Deutschland, du felbit berichteit uns, mit welchem Erfolg ber Schweizer Ennard und der Deutsche Hoffmann für uns warben. Geld und Waffen strömen uns zu von allen Enden, und tampfgerüftete Jünglinge aus allen ländern reihen sich an nuf're Schaaren. Es ift an une, Diefen guten Geift immer mehr zu erwecken! Schon jetzt fonnen die Cabinete es nicht niehr magen, ihren Bolfern zu verbieten, uns hülfreiche Bande zu reichen. Go mächtig wird diefer Bolfewille auschwellen, daß die Berricher sich endlich beeilen muffen, um ichnell und nachdrücklich zu helfen, ehe diefe Begeifterung für unf're Cache fich babeim bei ihnen auf die eigenen Ungelegenheiten gurudwendet.

"Laßt uns beharrlicher und deshalb klüger fein, als

unfere Widerfacher."

"Das freie Bolf der Hellenen," nahm jetzt Fehelo das

Wort, "bezengt dir seinen Dank für deine kluge und besonnene Unterhandlung in Berona; doch da es sich nun ergiebt, daß der Congreß uns unserem Schicksale überlassen mag, so kannst du bei geeigneter Gelegenheit bestimmter auftreten; denn verschiedene, oft selbst sich widersprechende Mittel, gehörig augewendet, fördern dann am Leichtesten zum Ziele, wenn das eine lange vergeblich augewendet ist. Sprich zu Desterreich: wir wersen uns in Rußtands Arme! zu Rußtand: ob es nicht mit Desterreich zugleich helsen wolle? — zu Frankreich: warum es seinen Cinfluß im Orient, welchen es doch mur habe durch die alte Schirmsherrlichseit über die Christenheit unter den Osmanli's, ausgeben wolle? und kaunst du drohen, so ist's um so besser!"

"Erhalte ich Aufträge zur Berhandlung mit Wellington?" fragte Achilleus.

"Nein!" versetzte Metaxa, "der Charafter des Mannes verbietet es. In London müssen wir unmittelbar verhandeln mit Canning, welcher den Tories und den mit ihnen bestreundeten Monarchen des Continents durch die Sendung Wellingtons nach Berona nur ein Compliment gemacht hat. Dort streiten die Interessen der Eisersucht auf Rußland wider uns, und zur Zeit nur die Vildung und christliche Gesinnung und ein vom Handel noch nicht ganz überwältigter, phantastischer, abenteuerlicher Nationalzug für uns. Sobald England uns von den Continentalmächten verlassen sieht, wird es versuchen, uns für sich zu gewinnen, und an Venedigs und seine eigene Herrschaft auf den jonischen Inseln und an die Vermehrung seines Einflusses nach dieser Richtung hin denken. Können dort unsere Freunde die Humanität mit dem Staatsinteresse zur Begünstigung des

hellenischen Aufstandes verbinden, jo haben wir Alles errungen, was wir beabsichtigen. Dann wird von selbst die Gifersucht der anderen Mächte in Berbindung mit den übrigen Ursachen das Beste thun. Bett fonnen wir fein gunftigeres Refultat bezweden, ale das, welches wir ichon haben: unfere Burndweisung ohne offenbare Berbindung der Mächte mit ben Demanfie gn unferer Unterbrückung."

"Idun weiter ju beinem Anftrage!" nahm jetzt Germanos Das Wort: "hier ist die Correspondenz, welche Capodistria als ruffischer Agent mit dem Patriarchen und den einflußreichen Phanarioten gewechselt hat; hier ein Brief vom Ergbijdhof von Talantion an ben Beichtvater bes Raifers Alexander mit der Bitte, dir bei ihm Gehor zu verschaffen. Bas du dort für die ante Cache iprechen jouft, wird dir deine eigene Klugheit eingeben."

Mit diesen Worten übergab ihm Germanos ein Portefeuille. "Im Uebrigen," fuhr Metara fort, "forge dafür, daß bald nach Beendigung des Congresses die Mannichaft der

deutschen Philhellenen in Marfeille unter Deiner Leitung sich

einschiffe. Die Lanagia ichirme Gure Fahrt!"

"So ift das Rächste, was Roth thut," fuhr Metara fort, "bejprochen; nun fonnen wir dir freudige Botichaft mittheilen: die türfische Flotte hat sich vor unseren Brandern in die Dardanellen geflüchtet. Enli hat fich unferen Baffen ergeben. Rapoli di Romania ift erobert; ber Safen von Salonichi ift blodirt, in den Thalern des Bireus holt fein Domanti mehr Dbem; noch im nächsten Winter muß Theffalien befreit fein. Omer Brione ist geschlagen und hat fich nach Bonite gurudgezogen."

"Und wie steht es in Candia?" fragte beforgt Achilleus. "Die Paidha's von Retino, Canea und Candia find

in den Gebirgen von dem Dberften Ballefte, deinem Jugendfreunde, geschlagen und Canea wird belagert."
"Bringt Ihr mir Nachricht von den Meinen?" fragte

noch dringender Achilleus.

"Gieb bich jest zufrieden!" entgegnete answeichend Metara; "nach Tisch jollst du Alles ersahren! Lag' uns querft mit Speif' und Trant ftarfen!"

Bett brachte Thriati, welcher sich die Ehre nicht nehmen ließ, seine Landsleute zu bedienen, aus der Ruche das ge-bratene Lamm und die Weinkrüge, und Alle lagerten sich zum Mahle.

Sie schienen jest die Sorgen vergeffen gu haben, mahrend fie das Mahl mit Erzählungen einzelner Beldenthaten aus

dem Freiheitstampfe murgten.

Unter Anderem erzählte Fehelo: wie Ali Pajcha in Janina bei feiner Empörung gegen die Pforte die Sulioten gewonnen mit dem Berfprechen, ihnen das befestigte Riapha 3n überlaffen, und Martos Boggaris beim Angriffe auf das Lager der Domanli's ganz allein bis zum Zelte eines ihrer Pajcha's vorgedrungen und die Wachen, vor seinem Unblick wie mit Stumpffinn geschlagen, ihn angestarrt hatten, als er dem Baicha die Waffen ans der Sand genommen und triumphirend mitten durch das lager ber Feinde gurudgefehrt fei. Er ließ den Belden leben.

Metara dagegen beluftigte fich über den Aberglauben der hochmuthig bornirten Türken und erzählte: unter ihren Schaaren gehe bas Gernicht, daß Manrofordato einen frangofischen Zauberer bei sich führe, dieser hätte ein Kastchen, welches er camera obscura nenne; wenn die Demanli und Albanesen auf die Bellenen heranzögen, mache er es auf, und plöplich fielen fie, ohne zu miffen wie, in die

Manjefalle hinein, der Zauberer schlüge den Deckel zu, und Alle wären verschwunden, man wisse nicht wohin.

"Es lebe die Maufefalle!" rief er luftig, und Alle

stieffen lachend mit dem Becher an.

"Geht nur," fagte jest Tehelo, "wie tieffinnig Achilleus bareinichant; was für Schatten ichweben um beine Angen?"

"Mich befümmert," versette dieser, "das Schickfal der Meinen; denn aus Eurem Stillschweigen über fie muß ich schließen, daß sie todt oder unglücklich sind."

"Wir müffen ihm endlich body das böse Gerücht erzählen," versetzte Metaxa; "denn es ist besser, das Schlimme schnell und auf einmal zu erfahren, als tropfenweise es zugezählt zu erhalten."

"So faffe dir ein männliches Herz!" fprach Germanos. —

"Deine Schwester Irene hat den freiwilligen Märtyrtod um ihre jungfräuliche Ehre und unseren Glauben gewählt." "Meine suße Irene? Irene, meine Schwester?" rief

Adjillens.

"Bei einer Wallsahrt, welche am Phrgos des Pascha von Retino vorüberging, hatte sie der wollüstige Tyrann erblickt; er brach mit einigen berittenen Janitscharen hervor, riß sie mitten aus dem Zuge herans und entführte sie in seinen sesten Thurm. Ihre Schönheit machte auf ihn so großen Eindrnck, daß er sie zu seiner Gemahlin erheben und zum Islam bekehren wollte. Die edle Jungfran wies sedoch alle Verlockungen, welche er aufbot, standhaft von sich. Da schwur der Tyrann, daß sie mit dem andrechens den Tage zur Unterwerfung gezwungen werden solle.

"Alls sie jede Hoffnung auf Rettung verloren sah,

wurde fie ruhig und heiter.

"Sie begehrte in das Bad geführt zu werden und ließ

sich dorthin die tostbarsten Kleider, Schmud, Schleier und Myrthenkranz bringen. Dann schickte sie die Sclavinnen hinaus vor die Thüre in den Garten mit dem Besehle, die Brautlieder zu singen. Der Pascha blickte mit Verlangen von seinem Altane herunter, wo er auf den weichen Politern saß und aus seiner langen Pseise Rauchwölken dem dämmernden Abend entgegen blies. Plötzlich entstand im Garten ein unendliches Klagegeschrei.

"Eins der Mädchen war, da Irene ihnen zu lange blieb, hineingegangen und hatte sie dort auf dem Teppiche ausgestreckt gefunden mit leichenblassem Gesicht. Sie hatte sich den Tolch in die Brust gestoßen. Friede sei mit ihrer

Geele.

"Dein Bater hat sich mit deiner älteren Schwester bei

Dieser Nachricht nach Ipsara geflüchtet."

Achilleus hatte sich während der Erzählung in das Gewand gehüllt, um seinen Schmerz vor den Archonten zu verbergen. Nach einer Weile erhob er sich, reichte wortlos seinen Landsleuten die Hand, ging hinunter, wo Thriati die Pferde vorgeführt hatte, schwang sich auf und sprengte seinem Diener weit voraus, um ungehindert seine Thränen um Frene strömen zu tassen und sie in unendlicher Wehklage betrauern zu können.

#### Zweites Capitel.

Un demselben Morgen, wo Achillens in Noveredo die tranrige Nachricht von dem Tode seiner Schwester und der Flucht seines Baters ersuhr, gelangte Graf Joseph zur höchsten Stassel seinen Gasbelfrühstücke seine Freunde, den Hofrath von Gentz und den Fürsten Iwan, eingeladen, nm seinem Oheim, dem Hofsmarschall, welcher mit ihm zum Nitter Malavilla sahren sollte, Gesellschaft zu leisten. Bor der niedrigen, wohldesseten Tasel auf der chaise longue saß der Hofrath, die Serviette mit der Busenmadel auf dem Nochüberschlage sestgesteckt. Zu seiner Nechten saß der Hofmarschall, links Fürst Iwan und ihm gegenüber der Wirth, hinter seinem Sesseltand Neponnuk, der reichgallonirte Kammerdiener, ohne nur mit den Angen zu zusten oder ein Glied zu rühren.

Bett ging ein Diener mit Defertgläfern herum und rief:

"Beter Simon aus Spanien!"

"Gefällt Ihnen, Berr Hofrath," fragte Graf Joseph,

"der spanische Character?"

"Es ist ein schöner, fanatischer Ernst in ihm, sein Tener vermählt sich gut mit der adeligen Aufter," versetzte der

Hofrath und stad bie Austernpastete an, welche ihm ber Bebiente bienftbefliffen hereinreichte.

"Drymadera!" rief jetzt ein anderer Diener und prä

jentirte die Glafer.

"Auftern wirfen auf mein Nervensustem," flüsterte der Hofmarschall, "zu excentrisch und machen mir unruhige Nächte."

"Sie muffen es nur verstehen," entgegnete der Hofrath, "die Aufregung bis zur jukquatenden Angst zu steigern, aus welcher allein der Götterknabe des Genusses uns noch geboren werden kann. Blasirt, wie man ist, muß man raffiniren, wie man durch die Kunst über die Natur den ironischen Triumpf feiern kann. Wenn man der Lüge uns serer Existenz jatt ist, muß man das Granen vor sich selbst dazu gebrauchen, um sich wenigstens aus der Lethargie empor zu prickeln, welche denn doch das Entsetlichste bleibt."

Betzt ging fricaffirtes Geflügel und Truffeln in Butter

herum.

"Sier haben wir denn ein Bild," versetzte spottend der Hofrath "vom dentschen Reiche, welches erst zerstückelt und in der gemeinschaftlichen Sauce des Bundestages

ichmachaft geworden ift."

Fürst Iwan entgegnete: "Freund Rumohr bemertte einstmals, als wir zusammen bei dem Fürsten Radziwill speisten, daß eine wohlservirte Tafel und vorzüglich ein Dejenner auf die Geschmacknerven denselben Eindruck machen muffe, wie eine Beethoven'sche Symphonie auf das Gehör."

"Dann," erwiederte der Hofrath, "ist unser Wirth mehr, als Beethoven; denn dieses Andante, welches er hier produ cirt, ist genialer, als Alles, was ich je in einer gastronomischen Academie genossen habe!"

"Cyperwein!" rief jetzt der Bediente und präsentirte dem Hosmarschall den Teller mit den Gläsern; dieser forderte aber ein Glas mit Wasser und entschuldigte sich bei Gentz mit der Bemerkung, daß ihm der griechische Wein zu resbellisch wäre.

"Gnädiger Onfel," entgegnete Graf Joseph, "Sie sehen nun selbst, daß die Insurrection der Griechen in ihrem Bein steckt; wenn wir es mit unserer Sache gut meinen, müssen wir ihnen den Rebellionsstoff abzapfen, auch auf die Gefahr hin, daß uns selbst die Nevolution zu Kopfe steigt."

"Daß es Gott verhüte!" rief der Hofmarschall und fuhr im Schrecken mit der Rase hernm, daß er an die zitternde Majonese di sturione gerieth, welche der Diener

eben herumreichte.

Der Hofmarschall zuckte vor der durchsichtigen Masse, ans welcher der Störkops ihn ernsthaft anstarrte, zurück und rief dann verlegen lächelnd: "War es mir doch, als sähe ich leibhaftig den Kopf seiner allerhöchstseligen Majestät des Königs von Spanien" —

"Mitten in der weichen Gallert feines Bofes!" fette

der Bofrath lächelnd hingu.

"Echloß Johannisberg!" rief ber nachfolgende Diener und prafentirte ben Teller mit gefüllten, grünen Glafern.

"Nehmen wir heute für Effig zum Fische!" verfeste ber Hofrath und holte fich den duftenden Römer herunter.

"Ich langne nicht," fuhr er fort, "daß ich den Genuß tiebe, der, wie eine fprode Geliebte, immer vor mir flieht.

"Ich bin Apollo, der die Daphne jagt, welche, sobald er sie endlich erreicht, in seiner Umarmung sich in Loorbeer verwandelt. Mein Appetit ist dahin, nur das Frühstück hat für mich noch einiges Interesse. Mir bleibt fast Nichts

übrig, als in stillen Stunden daran zu denken, wie ich mir Geld verschaffe zu Möbeln, Parfüms und anderen Luxusgegenständen, woran ich mich erfrenen kann, ohne aus eigener Kraft etwas dazuthun zu müssen. Sie sehen mich
an, wie einen Hochverräther? — Wir sind unter uns und
können schon vertraulich uns aussprechen! Was kann der
Diplomat mehr verlangen, als das Beste vom Leben —
Macht — Reichthum, selbst die Freiheit als avarten Bissen?"

Best wurden gebratene Bachteln herumgereicht.

"Meine Freunde," rief heiter der Wirth und ließ den Korf von der Champagnerstasche springen, "beurtheilen Sie nicht zu streng das Allegro, das ein blöder Anfänger componirt hat."

"Aber welch' ein Anfang!" entgegnete der Hofrath, "würdig eines Mozarts, welcher schon den fünftigen Ton Inan, diesen Tokaier Ansbruch der Musik, errathen läßt."

Eine feierliche Ruhe lagerte sich nun über die tleine Gesellschaft, als wenn ein Engel mit ausgebreiteten Flisgeln durch den Saal schwebte, eine Stille, wie in Todtengrüften, wo das bange Ohr Nichts hört, aber doch das Regen und Bewegen des unheintlichen Gastmahls unter den Brettern ahndet.

Endlich ergriff Fürst Iwan wieder das Wort, indem er sich zu Hofrath Gent wandte und fragte: "Es ist Ihnen aber gewiß nicht gleichgüttig, in welcher Form wir das Leben

zum Genuffe bringen?"

"In dieser Frage," antwortete der Hofrath, "bezeichenen Sie zugleich die Nothwendigkeit des Ceremoniels und der Erhaltung alter Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten. Was ist die Sitte und Stiquette anders, als der Berinch, individuelles Belieben mit den Aniprüchen, welche zu-

gteich Andere darauf haben, in der Gefellichaft auszusateichen?"

"Berr Hofrath," versette der Hofmarichall, "sprechen Worte, welche man mit goldenen Lettern auf cararifche Marmortafeln niederschreiben sollte! Ich habe die Ehre gehabt, in meinen jüngeren Jahren in Madrid die aller höchstisctige Majestät der Königin speisen zu sehen, und noch heute schwebt mir Alles, wie ein himmlisches Bild, vor den Angen. Sinter der Majestät standen drei Damen, die Gervietten zierlich über die Schulter gelegt. Mur einmal die Königin trinfen zu sehen, ift schon eines Lebens werth. Cobald die Königin das Angenlid nur um eine Linie auf die Bupille herabdructt, winft die erfte Dame der zweiten, die zweite der dritten, und diese dem Manordomo und der Mapordonio dem Bagen. Bett winkt der Bage dem Diener, Diefer fluftert: "Trangen!" und beide eilen hinaus jum Schenfen. Bett fehrt ber Page gurud und trägt einen bedeckten, vollen Becher in der Rechten, einen vergoldeten Eredenzteller in Deutstein, vom Diener begleitet dis an die Thür, vom Mayordomo bis an die Stufen, von der Tame dis zur Königin, wo Beide niederknieen. Run kostet die Tame das Getränk so, daß sie einen Tropfen davon in den Deckel schüttet und die Lippe so spitz vordrängt, daß fie den Tropfen schlurfen fann, ohne das Metall des Deckels zu berühren; jetzt erst trinkt die Königin, die Dame nimmt ihr aus der nachlässigen Sand den Becher und giebt ihn an den Pagen und diefer trägt ihn gurud im ichwebenden Unftande des Gammieds.

"Das ist nur ein Moment aus biesem wunderbaren Schanspiel! Sollte man glanben, daß bieses Ceremoniel im Geringsten Andern läftig gewesen ware, so würde man

nur eine ungeheure Ignorauz verrathen, denn zugleich standen Granden und Ritter angelehnt an die Wände des Zimmers und unterhielten sich scherzend mit den Tamen der Königin, selbst die Drei, welche den Tafeldienst hatten, fomnten mit den Augen ihre Verehrer grüßen."

"Man begreift erst aus solchen Schilderungen," versetzte Graf Joseph, "daß die Höflinge früher mit Recht jagen

fonnten : "Sofdienst vor Gottesdienst!"

Hofrath von Gents erhielt jest ein friiches Glas Champagner und weidete fein Ange an den aus dem Schaume emporspritzenden Funken.

"Haben Sie die junge Fannn Cleter in Wien je tangen gesehen?" fragte er. "Aus feinem schwereren Stoffe, als prüselnder Champagner ift, fann diese leichte Elfe gewoben fein!"

"D, ich habe sie gesehen!" flüsterte Fürst 3wan. "So nur fann ich mir Ariadne vorstellen, wenn sie ihre Di thyramben tangt."

"Saben Gie bie Beronefiiche Ariadne gestern auf dem

fürstlichen Balle gesehen?" fragte Graf Joseph.

"Ift sie auch zu einer Ariadne," entgegnete ber Hofrath, "zu junonisch, so ist in ihr doch Italien in ein Mähchen verwandelt. Sieht man in ihre Augen, so glaubt man in jedem eine dunkte Kleopatra zu erblicken: sie kommt mir vor, wie das Modell eines griechischen Künstlers zu einer Amazone im seuchten Thone, woran man noch überall die warme Hand des Meisters sehen kann."

"Wenn Sie diese schöne Gestalt," versetzte Fürst Iwan, "in verschiedenen Attituden lebendiger Bilder sehen wollen, so werde ich mir erlauben, Sie nächstens zu mir einzuladen. An einem der nächsten Abende wird die Stadt auf Befehl der Municipalität erleuchtet werden. Mein allers gnädigster Monarch wird geruhen, nachdem er die Beleuchstung in den Hanptstraßen in Augenschein genommen hat, bei mir abzusteigen, wo nur eine kleine Gesellschaft anwes

fend fein wird.

"Seine Majestät besitzt, wie Sie wissen, das Bild der schönen Beroneserin, dargestellt als schlummernde Ariadne, und hat den Bunsch früher ausgesprochen, das Original in derselben Stellung zu sehen. Ich hosse, Höchstelselben damit überraschen zu können. Bereits hat mir die schöne Francesca die Annahme meiner Einladung zugesagt."

"Eure Durchlaucht," versetzte schalkhaft ber Hofrath, "werden die faiserliche Majestät zur Dantbarkeit und mich

gum Dante verbinden."

"Ich begreife immer noch nicht,," warf jetzt der Hofmarichall dazwischen, "was gestern Nachts auf dem Balle vorgefallen sein mochte, daß plötzlich auf ein Flüstern, das durch den Saal ging, die Gesellschaft auseinander stiebte?"

"Es ist allerdings seltsam!" versetzte Graf Joseph; "plötzlich ging, wie Sie selbst, gnädiger Onkel, bemerkt haben, ein Flüstern umher; ich fragte meinen Nachbar, was es gebe? und erhielt nur zur Antwort: "Bulver im Keller! Verschwörung! ben Congreß in die Luft sprengen!" und in so kurzer Zeit, als wir hier davon sprechen, hatten fast alle Gäste den Saal verlassen. Es ist nicht zu begreifen, wie ein solcher muthwilliger Scherz, — denn etwas anderes konnte die Ursache von dem Vorsalse nicht gewesen sein — diesen Einfluß haben mochte!"

"Bas Du fagit, Reffe!" entgegnete ber Hofmarichall

mit weitoffenen, erichrochenen Hugen.

"Mir ift bas leicht erflärlich," versette ber hofrath;

"benn hängt mit der niedern Gesellschaft die hocharistofratische Welt zusammen, wie die auf dem Meere schwimmende Vallisneria mit dem Grunde nur durch dünne Fädchen, so wird jeder ungefähre Wogenschlag sie erschüttern. Ihr einziger Feind ist der Schreck. Die menschliche Aristofratie gleicht der in der Thierwelt; das edle Roß, welches weder Kanonendonner noch Blut schent, kann ein riesselndes Blatt in die Flucht jagen; den köwen, wie man sagt, ein frähender Hahn! Und wie oft haben die Pariser Femilleton's und gallischen Hähne gleiche Wirfung auf uns geäußert!"

"Es ist doch munderbar! sehr munderbar, wie mein

Reffe bemerkt !" entgegnete der Hofmarichall.

"Mein Gott!" rief Fürst Iwan, "ift denn auch so eine Berschwörung etwas ganz Unmögliches? Hat man nicht auf Bonaparte eine Höllenmaschine losgelassen, und erzählt man sich nicht von den Pulververschwörungen in Frankreich und England grausige Dinge genug?"
"Italien und Deutschland," erwiderte der Hosvath,

"Italien und Deutschland," erwiderte der Hofrath, "sind feine Eleftrisirmaschinen! und wir fönnen noch ohne Schaudern vor dem nächsten Augenblick dieses delikate

Pfirsichgelee genießen.

"Ber wird bei diesem föstlichen Stragino di Gongors zola und seinen Verwandten aus Dolzera und Grana an

gefüllte Bomben benfen ?"

"Welch' ein göttlicher Novembervormittag!" rief Fürst Iwan, als jetzt eben die Sonne einen großen, föniglichen Gnadenblick durch das Fenster herein auf die Gesellschaft warf und alle silbernen und frystallenen Gesäße auf dem Tische lenchten und blitzen ließ.

"Es wird Zeit," verfette der Hofrath, "daß ich zu feiner

Durchtaucht eile, um ihr den Entwurf zum Ultimatum an die Cortes in Madrid vorzuiegen."

"Darf man fragen, welche Tone Gie angeschlagen ba-

ben?" fragte Graf Joseph.

"Die melancholischen der Mundharmonika!" antwortete der Hofrath. "Um zu Bölfern zu sprechen, muß man die Worte, welche man gebrancht, unmerkhar mit dem Molftone alter Balladen anhanchen; selbst wüthige Elephanten bringt man eher mit der Flöte, als mit der Peitsche zur Bestinnung. Unsere Depesche soll vor den französsischen Ba jonetten einhergehen, wie der weinende Genius der spanischen Nation."

Jetzt erhob sich die Gesellschaft, und Fürst Iwan und

Bofrath von Gents empfahlen und entfernten fich.

"Nun noch einen Angenblick zur Toilette, dann zu meiner Braut!" sagte Graf Joseph zu seinem Oheim, welscher mit der Kaffeetasse sich in das Fenster zurückgezogen hatte; "verzeihen Sie, daß ich Sie auf zwei Angenblicke allein lasse!"

Indem er Nepomut, welcher an der Thür stand, zuries: "Den Staatswagen vor!" — verschwand er in das Nebenzimmer.

In dieser Stunde hatte Jsabella namenlose Leiden erschtet. Sie lag in der Capelle vor dem Altare auf den Knieen. Santello betete ihr vor, und sie sprach ihm die Worte nach, in welchen ihr Herz, wie das Wachs an den angezündeten Kerzen, schmolz und ihre Thränen groß und schwer über die Wangen heruntervollten. Gben sagte Santello ihr die letzten Worte vor: "Du schmerzensreiche Mut-

ter Gottes, lag' meine Bunden in jugen Beinen glüben, wie Rosen, und mich frohloden über die Dornenfrone, welche mir Gott gur Prufung meiner Deninth und meines Gehorsams auf die Stirn drudt; lag' mich freudig bugen für die Berlodungen des Fleisches und der fundhaften Gedanfen! - Cende zu mir herab aus dem Paradieje die Secte meiner himmlisch verklärten Mintter, daß fie doppelte Geligfeit empfinde, wenn fie sieht, wie ich in tindlicher Chrfurcht meinem Bater, dem treuen Bornunde, den mir Gott gegeben hat, gehorsam und unterthan bin in allen Dingen!" -

"Virgo immaculata, oro pro nobis!"

Bett fant Sfabella mit vorgebengtem Saupte nieder auf die Altaritufe.

Cantello blieb ruhig stehen, die Bande über fie segnend ausgestredt, bis der Ddem in ihre Bruft zurücktehrte und sie wieder die Augen emporhob zu ihm, der jetzt vor ihr stand, wie ein graufamer und doch liebevoller Todesengel.

"Nun haft du überwunden, fromme Tochter!" sprach er gerührt; "der Friede Gottes sei mit dir, Amen!"

Er hob fie in die Bohe, indem er weiter fprach : "Bon nun an wird bein Rame genannt fein bei ben Geligen! fomme nun zu beinem Bater und bringe ihm bein geläu-

tertes und in Gehorsam geprüftes Berg gurud!"

Jabella folgte ihm zu ihrem Bater, wie ein Lamm zur Schlachtbant. Streng und forschend blidte der Ritter in ihr bleiches Untlit. Alle fie fich bengte und ihm die Sand füßte, hob er freundlich ihr Saupt empor und drüctte ihr einen Rug auf die Stirn. "Best geh', Bfabella," fagte ber Ritter, "in dein Gemach und lag' dich brautlich fchmucken, benn ich hoffe, daß bein gufünftiger Berr und Gemahl

batd erscheinen wird! Liebes Kind, du machst mir heute viele Frende und unserem Hause große Ehre!" -

"Ihr habt über mich beschloffen," versetzte sie mit bre-

chender Stimme, "und - ich bin ichon gehorfam!"

Mit diesen Worten wendete sie sich und eiste weinend nach ihrem Zimmer.

Best raffelte ber Wagen bes Grafen Joseph in ben Sof und hielt vor bem Saufe.

#### Brittes Capitel.

Uchillens hatte sich bei dem Bischofe, welcher den russischen Kaiser nach Berona begleitet hatte, anmelden lassen und war angenommen worden.

Es befand fich dort Fürst 3man.

Der Bijchof jaß nachlässig auf dem Divan in einem weichen, mit schwarzem Sammt überzogenen Pelze. Zu seinen Füßen spielte ein Epperfäßchen. Mit dem reich herabwallenden, schwarzen Barte, welcher sein Gesicht noch bleicher erscheinen ließ, als es ohnedies schon war, machte er auf den ersten Augenblick einen großartigen Eindruck. Doch verminderte sich dieser durch den listigen, weichlichen Ausdruck der Augen und einen leichten, hämischen Zug um den Mund.

Achilleus begrüßte ihn und überreichte ihm, indem er ihm zugleich ehrerbietig die Sand fußte, den Brief, welchen

ihm Germanos gur Bestellung eingehändigt hatte.

Der Bijchof erbrach den Brief und las ihn mit Aufmerkjamkeit durch, dann faltete er ihn wieder zusammenlegte ihn neben sich auf den Tisch und beschwerte ihn mit der eisernen Sphing, welche er zum Briefhalter gebrauchte.

"Mein heiliger Bruder in Christo, Neophytos, Erzbischof von Talantion," begann er jetzt, "hat sich hier in eine weltliche Sache eingelassen, welche ihn in der Seelenpflege stösen mag. Er unterschreibt sich hier als Erzbijchof und Congressmitglied. Zeine Heiligfeit wird wohl ermessen, was Ihr bei den dortigen Berhältnissen am Zuträglichzen erscheint. Die Hochwürdenträger der russisch griechtigten Kirche waren seit Czar Peter immer der Meinung, daß sie, den Welthändeln strend, nuter dem Schatten der faiserlichen Krone am Besten gedeihe. Der hochwürdige Bischof meint nun, die Insurrection der Griechen gegen die Ungläubigen seine Zache der Christenheit. Ich für meine Person halte dasser, daß, wenn diese Ansicht richtig sein sollte, Seine faiserliche Masestät auf Ihrem allerhöchsten Standpunkte am Besten wissen wird, ob diese Meinung die gehörige sei."

"Das rufifiche Kaiserhaus," entgegnete Achilleus, "hat im vorigen Jahrhundert die griechische Nation unter der Berficherung des Schutzes seiner Glanbensverwandten zu den Wassen gerufen und Hellas hat mit Strömen Blutes diesen Schutz zu verdienen gesucht. Enre Heiligkeit werden sich, wie ich hoffen darf, an Orlow, seinen Aufruf an die Hels

tenen und an feinen Abzug erinnern."

"Käme es auf das Berz des Kaifers an," versetzte Fürst Iwan, "so würde Griechenland gewiß so glücklich sein, unter dem ruffischen Kaiferhause zu stehen, aber leider haben sich auch bei Euch die neumodischen Ibeen eingeschlichen,

welche unfer Berricher nie billigen wird."

"Doch dürfte Seine Majestät," entgegnete Achilleus, "sich an die Berhandlungen Capodistria's mit den Hänptern der Hellenen im vorigen Jahre erinnern? Die Aussichten, welche er uns eröffnet hatte, waren so glänzend, daß ganz Hellas dem ans Rußland herbeikommenden Ppfilanti bei seinem Anfruse zur Freiheit und zu den Waffen freudig zusjanchzte."

"Seiner Majestät," verjeste ber Bischof, "find diese Privatunterredungen fremd geblieben; Sie hat den Ersten,

wie den Zweiten, aus Ihrem Rathe entfernt."

"Bielleicht," entgegnete Uchillens, "tommt es nur darauf an, Seine Majestät an die bestimmteren Verhältniffe zu erinnern, um Sie zu bewegen, das begonnene Werk der Befreiung der Christen aus der türkischen Schmach und Knecht-

schaft zu vollenden."

"Ich zweiste," erwiderte der Bischof, "ob Seine Majestät verkennen möchte, daß die Hellenen keineswegs den Erwartungen Rußlands entsprochen haben. Ich weiß auch nicht, ob von der griechischen Regierung irgend eine bestimmte Bitte zum Throne Seiner Majestät gelangt ist, Höchstdieselbe um den Schutz der Oberherrlichkeit anzustehen. Den Griechen scheint der unbescheidene Gedanke, eine Republikstiften zu wollen, keineswegs fremd zu sein; gerade durch sie sind in Europa die revolutionären Ideen, zu deren Ausrottung wir berufen sind, erst recht entzündet worden."

"Hellas," versetzte Achillens, "ist jest durchaus nicht im Stande, seine Zukunft zu bestimmen. Auf seine eigene Kraft bis jetzt beschränkt, muß es sich concentriren, so gut es kann. Inwiesern sich sein politisches Dasein nach der Politik der christlichen Mächte modificiren muß, wird nur von dem Einflusse abhängen, welchen es sich durch Hilfs

leistung verschaffen fann."

"Was meint denn eigentlich unser Bruder in Christo," fragte der Bischof, "in seinem Schreiben für Schriften, welche der Neberbringer Seiner Majestät zu überreichen habe? Wünscht er, daß ich Euch Zutritt bei dem Kaiser verschaffe, so habe ich zugleich Euer Antiegen mit zu verantworten. Ich kann denn doch seinen Wunsch erst in Ueberlegung ziehen, wenn ich von dem Inhalte jener Papiere wenigstens insoweit unterrichtet bin, um über die Zulässigkeit der Einhändigung derselben an Seine Majestät eine Meinung mir bilden zu können."

Achillens konnte sich jedoch nicht entschließen, die ihm anvertrauten Correspondenzen Capodistria's mit den Pha narioten in Constantinopel und den moreotischen Häupt lingen näher zu bezeichnen, als Neophytos in seinem Briefe an den russischen Bischof gethan hatte. Er entgegnete daher: "Hochwürdiger Herr Bischof, verzeiht, daß ich nicht mehr darüber sagen kann, als im Briefe geschrieben steht; das mir eingehändigte Patet ist mit dem Siegel der Negierung versiegelt; ich kann mithin über den Inhalt nichts Weiteres mittheiten. So viel ist nur gewiß, daß diese Papiere dem russischen Cabinete vom höchsten Interesse sein dürften."

"3hr feid aber im Stande," fragte Fürst 3man, "jeden

Augenblick dieses Paquet abgeben zu können?"

"Seine Beiligkeit, der Herr Bijchof," versetzte Achiltens, "darf jede Stunde zu mir schicken, ich bin immer bereit, vor der kaiserlichen Majestät zu erscheinen."

"Ihr fönnt im Borfaate bei meinem Caplan Eure Adresse abgeben," entgegnete der Bischof; "kann ich etwas in der Sache thun, so sollt 3hr von mir Nachricht erhalten."

Achillens begab fich jetzt mit gedrücktem Bergen hinweg;

Fürft 3man mar gurndigeblieben.

"Bie oft," fagte er, "hat Seine Majestät die Schritte berent, welche zur Insurrection in Griechenland geschehen sind! Diese Papiere, welche der junge Grieche in den Händen hat, nunß er zurückerhalten, und zugleich muffen wir verhindern, daß der Grieche bei ihm Zutritt erlangt."
"Ich fürchte nur," versetzte der Bischof, "daß der

Grieche fie nicht gutwillig herausgeben wird, wenn er fie

nicht perfönlich abgeben darf."

"Bei dem Vernehmen," erwiederte der Fürst, "welches jett zwischen uns und dem Wiener Cabinete besteht und bei der religiösen Stimmung, welcher der fromme Kaiser jett so leicht hingegeben ist, muß durchaus die Zusammentunft des jungen Griechen mit ihm hintertrieben werden. Er sieht darnach aus, um die Mordscenen von Constantisnopel, welche mit so viel Vorsicht dem Kaiser verschwiegen worden sind, vor seine Phantasie zu führen und ihn für die griechische Sache mit einem Schlage zu gewinnen. Wie schwer es dem Staatskanzler geworden ist, den Kaiser davon abzuziehen, ist bekannt."

Der Bijchof lächelte für sich bin und streichelte die Katze, welche auf feinen Schoof und unter feinen langen

Bart getrochen war.

"Bas ift da weiter zu thun?" fragte er endlich phleg-

matisch und liftig.

"Eure Heiligkeit," versetzte der Fürst, "dürsen mir 3hr Bertrauen schenken und lassen Sie mich Ihrem Gebete und Ihren Fürbitten empsohlen sein."

Mit diesen Worten verabschiedete sich Fürft 3man und warf sich in sein Cabriolet, welches vor der Thur hielt,

um zum Grafen Jojeph zu fahren.

"Meint der Herr Firift," sagte jest der Erzbischof zu seinem Kater, welchen er auf dem Schooße behalten hatte, "daß wir so einfältig sind, für ihn immer Kasianien zu braten? — Er mag sich vor dem Schicksale der Günstlinge in Ucht nehmen. Meint er, ich werde ihn halten, wenn er in der kaiserlichen Gunst straucheln sollte? Wer da fest steht, den muß man fügen, wer sallen will, dem nuß man

einen Stoß geben, daß es schneller geht! — Mir kommt es vor, als wenn der Fürst aufinge, die kaiserliche Gnade unter den Prägestock zu bringen. Mag er seine Finger in Acht nehmen!"

Während der Bijchof jo seine flugen Gedanken hatte, befand fich bei dem Grafen Joseph der verschmitzte Nicolo.

"Ter Dolch, mit dem der Chevalier unr leicht verwundet worden," erzählte er, "muß von der Fabrik des alten Giacomo in Reapel sein; denn nur dieser versteht die Klinge so zu vergiften, daß die kleinste Wunde, welche damit beigebracht wird, tödtlich ist; — der Chevalier und der Toctor Antonio sind jetzt derselben Meinung; denn die ganze linte Seite der Brust ist schon schwarz unterlausen, und stündslich greift das llebel trotz aller Unischläge um sich. Die Blutzegel sallen im Angenblicke, wo sie ansgesetzt werden, todt ab."

"Recht zur Unzeit," erwiederte Graf Joseph, "wird mir der Chevalier untüchtig; doch sind seine Geschäfte zunächst in deinen Händen gut aufgehoben. Ich kam dich in manden Stücken sogar besser gebrauchen, als ihn, da du mehr Energie hast, als er; dir geht Richts ab, als die rechte Manier, mit vornehmen Leuten Umgang zu gewinnen; doch du bist noch Anfänger, und bei rechter Ansmerksamkeit im Dienste wirst du schon die nöthigen Eigenschaften auszubilden bemüht sein. Zuverlässig bist du; darauf kann ich mich doch verlassen?"

"3d, hoffe," versetzte Nicolo, "in manchem Stude Euch besier zu bedienen, als der Chevalier."

"Wie fo?" fragte der Graf.

"Mir ist es nur befremdend, daß der junge Grieche und der Arzt Antonio den verwundeten Chevalier heimgebracht haben." "Wie hängt das zusammen?" fragte argwöhnisch der Graf.

Während Nicoto erwog, daß es ihn nur in unangenehme Händel verwickeln würde, wenn er Bajonna in das Spiel brächte, und darauf bedacht war, die Stelle des Chevaliers bei dem Grafen zu erhalten, entgegnete er: "Das wird der Chevalier am Besten wissen! Soviel ist gewiß, daß der Chevalier ans unnöthiger Dantbarkeit oder ans sonst einer Ursache ihn Eurer Nachforschung zu entziehen sucht."

"Der Schurke!" murmette der Graf zwischen den Zähnen. Er ging eine Weile im Zimmer auf und ab, dann sagte er zu Nicolo: "Warte im Vorzimmer, bis ich dich wieder ruse!"

Nicolo entfernte sich, Graf Joseph aber setzte seinen

Spaziergang im Zimmer fort.

"Wie mein bojer Genius," jagte er zu sich jelbst, "tritt mir dieser Grieche überall in den Weg; ich werde nicht eher ruhig, bis ich ihn weit von meiner Bahn hinweggeschteudert habe. Es war ihm vergönnt, meiner Rache in der Nacht zu entrinnen; wohl denn! ich verzichte darauf; er soll nur weg von hier! Seine Nähe verwirrt mir die Sinne."

"Der Grieche Achilleus!" melbete Nepomut, "ben ich auf Befehl Ihrer Excellen; bestellt, wartet im Vorzimmer."

"Er mag verziehen," versetzte unwillig der Graf und sagte dann, als Nepomuk sich entsernt hatte, wieder zu sich: "Gut! ich habe ihn bestellen lassen; er ist aber doch da!"

Bett trat Hofrath von Gent herein.

"Wie Leid thut es mir," begann er, "heute an dem Tage, wo nur Hymen mit Fackeln und Kränzen Ihnen nahen sollte, mit einer Geschäftssache Sie behelligen zu mus-

jen. Ich komme eben aus der Canzlei unseres Fürsten. Ich habe nochmals Gelegenheit gehabt, ihm Ihre Meinung, den Griechen Achillens zu polizeilicher Haft bringen zu lassen, vorzutragen. Er ist jest damit ganz einverstanden, sobald der Grieche die Weisung der Cabinete, welche Sie ihm zu ertheilen haben, seinen Landstenten in Roveredo zugestellt haben wird. And hierin hat Seine Durchlancht Ihren Borichlag genehmigt, den griechischen Deputirten durch denseitben Agenten, welcher ihr Memoriale eingereicht hat, die Resolution darauf mitzutheilen. Der junge Mann wartet ichon, wie ich gesehen habe, im Borsaale. Wollen Sie ihn nicht vorkommen lassen?"

Graf Joseph zog an der Klingel und ließ Uchilleus eintreten.

Adhillens tam herein und begrüßte den Grafen Joseph, welcher ihn nicht zu bemerken schien und noch eine Zeit lang mit Hofrath von Gent über gleichzustige Dinge sprach.

Noch nie hatte Achillens den Druck der Berhältnisse so ichwer empfunden, wie an diesem Tage, wo seine schönsten Bünsche zerrinnen sollten. Mit welchen so ganz anderen Erwartungen hatte er sich vor einigen Wochen in diesem Zimmer besinden! Alle Hoffnungen, welche er auf den Congres in Verona gesetzt hatte, verschwanden ihm mehr und mehr. Zugleich fühlte sich seine innerste Seele über die vornehme Mishandlung empört, welche ihm hier, wie anderwärts, zu Theil wurde.

Nach einer Weile trat er endlich zu dem Grafen Joseph hin, und da dieser ihm den Nüden zukehrte und ihn noch nicht bemerken wollte, legte er ihm die Hand auf die Schulter und sagte: "Wenn der Herr Graf keine Zeit hat, einen Phanarioten und Fürsten zu empfangen, so bitte ich, ein

anderes Mal mich zu einer gelegneren Stunde einzufaben."

Graf Joseph maß den Griechen mit großen Angen; diefer aber fah ihm ruhig in das Geficht.

Der Hofrath von Gent lächelte vor sich bin.

"3d wüniche jedoch," verlette Graf Joievh, "weniger Ener Bertrauen zu besitzen."

"War't 3hr eben jo höflich, als 3hr beicheiden feid," verfette Udilleus, "jo murde es mir nicht Leid thun, bei ernften Dingen Gud begegner gu fein."

Graf Jojeph big fich auf Die Lippen, fagte nichts ba-

gegen und übergab ihm ein erbrochenes Edpreiben.

"Es ift," erklärte der Hofrath, "das Memoriate, wel ches Ihr im Namen einiger Nengriechen bei uns eingereicht habt. Ihr erhaltet es mit der nöthigen Refolution gurnd, um es Guren Committenten noch vor ihrer Wegweifung aus Roveredo wieder guftellen gu fonnen."

Achilleus fchlug das Schreiben auseinander und fand

am Rande mit Bleiftift die Bemerfung:

"Jit Metara und Conforten der wohlmeinende Rath gu ertheilen, fich ihrer rechtmäßigen Regierung zu unterwerfen!"

Achillens fah empor und den beiden Diplomaten in die Mugen, um feinen Mund jog fich ein bitteres Yacheln. Er tampfte mit dem in ihm auffiedenden Borne, bis er es über sich gewann, ruhig die Worte gu jagen: "Ich avvellire im Namen des Bolles der Bellenen gegen die Edmach, welche man ihm angufinnen fich das Anfeben giebt, an das Gericht des gerechten Gottes und empfehle feiner Barmherzigfeit unfere Geinde in ihrer Todesnoth!"

Mit diesen Worten legte Achillens Das Memoriale

wieder jorgfältig in die Falten und entfernte fich.

Graf Joseph drehte sich zu dem Hofrath lachend um und sagte: "Ich gäbe viel darum, die Declamationen des jungen Barbaren daheim bei sich mit anhören zu können! Ich gestehe, daß mir noch nie irgend wer so zuwider gewesen ist, wie dieser junge Mensch!"

"Und doch," entgegnete der Hofrath, "zwingt mir der ruhige Fanatismus für seine Sache Achtung ab. Es ist Etwas in diesen Naturfindern, welches ihnen immer ein perfönliches Uebergewicht über Civilisirte verschafft. Wirklich, Herr Graf, kam es mir vor, als wenn er um einen Kopf höher gewesen wäre als wir, und ich wette doch darauf, daß ich mich getäuscht habe."

"llebermorgen," sagte Graf Joseph, halb zu dem Hofrathe, halb zu sich selbst, "soll sein Kopf niedrig genug

werben."

"Fast dauert es mich," entgegnete der Hofrath, "zu wissen, daß schon die Schlinge der Polizei nach seinem Racken geschwungen ist, um ihn herunterzuziehen in die dumpie, schauerliche Nacht der Gefängnisse und in die Qualen nichtssagender Verhöre."

"Sie werden fentimental!" versetzte Graf Joseph.

"Ad!" entgegnete der Hofrath, "mir thut die schöne Gesundheit des griechischen Leibes Leid, welche ihm der Bampyr der Kerferluft aussaugen soll. Lassen Sie ihm den Pas visiren und schicken Sie ihn fort, das fönnte genügen!"

"Saben Sie mir," fragte Graf Jojeph, "nicht felbst die Erlaubnif von Seiner Durchlaucht zur Berhaftung bieses

Menichen gebracht?"

Der Hofrath zudte mit den Schultern.

Best lieft fich Gurft 3man anmelben. Er murde an-

genommen und erzählte seinen beiden Freunden von seinem Zusammentreffen mit Achilleus bei dem ruffischen Bischof und den Papieren, welche er dem Kaiser Alexander persönlich zu überreichen suche.

"Sehen Sie," jagte Graf Jojeph zu dem Hofrathe, "welchen gefährlichen Menschen Sie gegen mich in Schutz

genommen haben?"

"Diese Papiere," finhr Fürst Iwan fort, "könnten so eigenen Inhalts sein, daß sie auf das Gemüth des Kaisers einen unberechenbaren Eindruck zu machen im Stande sind. Wer kann wissen, wie weit Capodistria in seinen Verhandstungen mit den Phanarioten gegangen ist?"

"Darin sind wir einig," entgegnete Graf Joseph, "daß weber ber junge Grieche seinen Zwed erreichen, noch die Papiere in die Hande des Kaisers getangen burfen."

"Wie aber ift das Alles zu verhindern?" fragte Gurft

Iwan.

"Meine Gedanken," versetzte der Graf, "werden allmälig von den Geschäften des Tages milde, laßt uns zusammen eine Fahrt vor das Thor machen. Sie begleiten mich dann zu dem Ritter Malavilla und meiner schonen Braut. Erlauben Sie mir nur zwei Augenblicke, einem meiner Leute einen Auftrag zu ertheilen."

Er ließ den im Borfaale harrenden Nicolo herein fontmen und ging mit ihm in fein Cabinet, wo er eine Weile

leife mit ihm sprach und ihn dann wieder entließ.

Heiter kam er jetzt zurud, freifte die weißen Glacehandschuhe über die Hand und verließ plaudernd mit seinen Freunden das Zimmer.

"Sie nennen fich," jagte ber Hofrath beim Einsteigen in ben Wagen zum Grafen, "aus zu großer Bute zuweilen

meinen Schüler in der Kunst, das Leben sich leicht zu maschen! — Ich bewundere meinen Meister in Ihnen."

Best gab der Knticher den Pferden die Zügel und in fröhlichem Gespräche flog der Aleibiades des Congresses mit seinen Freunden den Corso bahin.

## Viertes Capitel.

Achilleus hatte Thriafi ansgeschickt mit dem Anftrage: sich im Hofe Antonio's irgendwie der Duenna Ines bemerklich zu machen, damit er von ihr Nachricht über seine Berlobte erhalten möchte. Schon dämmerte der Abend heran und

Thriafi war noch nicht zurückgefehrt.

Zu den Widerwärtigkeiten des Tages, welche Achillens erlebt hatte, gesellte sich nun eine Schaar von ahnungs-vollen Sorgen um Isabella. Nach den Begegnissen der vorigen Nacht mußte er glauben, daß die trene Ines gewiß Gelegenheit gesucht haben würde, ihm von Isabella Nachricht zu überbringen, da er doch erst erwarten nußte, welcher Weg zu Mittheilungen an sie ihm bezeichnet werden würde.

Es hatte aber Niemand im Hause während seiner Abwesenheit eine Frau, wie er Ines beschrieb, gesehen, auch später Thriafi Richts von ihr benertt. Sollte Isabella Etwas zugestoßen sein? oder gar ein Verräther ihrem strengen Bater seine Zusammenkunft mit ihr in der Capelle und

ihre Berlobung voreilig verrathen haben?

"D, wie habe ich mir mein Schickfal verwirrt!" seufzte er. Dann fragte er sich wieder: "Habe ich auch recht gethan, der fußen Stimme der Liebe mein Shr zu leihen, während ich im harten Dienste meines Bolfes mit den Gespenstern argliftiger Politik qualvoll mich abringe? Was frage ich, da ich hier zwecklos die Zeit vergeuden mußte und Richts zum Bortheile meines Baterlandes errungen habe? Meine Miffion, ich will es mir nicht lengnen, ist hier zu Ende. Gie haben mich und mein Bolt verhöhnt, und ich muß dies Alles ertragen, ohne die Fauft gur Bergeltung ballen zu dürfen. Wie jo groß däuchte ich mich, als ich Urnold jagen founte: wer gum Dienfte des Baterlandes fein verfonliches Belieben mitbringt, verletzt feine beiligfte Bflicht! Freilich gehöre ich mir felbst wieder an, und dir, Du geliebte Brant! Co will ich denn muthig daran fein, mit allen Mitteln, welche mir zu Gebote fiehen, dieje nabe und jo eigene Pflicht, welche mich an fie bindet, zu erfüllen! Gine gute Machricht von dir, Sjabella, würde heute nach jo vielen Kümmerniffen mich erfreuen und erfrischen. Wenn du mußteft, wie meine gange Geele nach einem Worte von dir dürftet, du würdest gewiß einen Weg gefunden haben, mir es bestellen zu laffen. Dber folltest du gar den heiligen Bund berenen, den du mit mit geschloffen haft? Es ift nicht möglich! Mag mir Gott einen folchen Argwohn ver geihen!"

Jest gingen ihm die Gedanken durcheinander, er ver hüllte sich das Haupt und versank in ein hinbrütendes

Träumen.

Bald hörte er die munteren Tritte seines Thriafi die Treppe herauf. Er sprang empor im Angenblicke, wo Thriafi 3nr Thüre hereinkam. "Thriafi, meine Taube mit dem Deizweig!" rief er, "bringst du gute Botschaft?" —

Thriaki war athemlos; er pochte sich mit ber flachen Hand auf die Bruft und brachte endlich mit unterbrochenen Worten heraus: "Es ist ein Ittisnest, bieses Berona! man

möchte einen Ropf haben, fo schmal, wie eine Ratte, um durch jede Ritze friechen zu können. Bin ich doch meines Baters Cohn, aber heute war ich immer noch nicht pfiffig genng."

"Erzähle! Erzähle! rief ungeduldig Achilleus.

"3ch machte mir ein Geichäft in Antonio's Saufe," fuhr Thriafi fort, "um mich dabei zugleich nach Ines zu erkundigen. Dag die gute Alte aus dem Saufe geschafft und irgendwo im Berborgenen untergebracht ift, hatte ich bald beraus."

"D, meine Uhnung!" rief Uchilleus. "Santello, der Pfaffe, hat sie in einem verschloffenen Bagen fortgefahren, welcher leer wieder guruckgefommen ift. Man war der Meinung, daß fie eine Liebschaft ihrer Donna begünftigt habe und nun dafür bufen muffe."

"Die Arme! ich bin Schutd an ihrem Unglück!"

"Bort nur weiter! Beute Mittags hat der Graf Jojeph, welchen Ihr ja fennt, bei bem Spanier fich mehrere Stunden lang verweilt. Dort foll viel verhandelt morden fein; aber man weiß nicht recht was! Unch ein alter, schwarzröckiger Notar ist mit oben gewesen."

"Du mordest mich, Thriati!" rief Achilleus. "Doch nein, redlicher Gefell'! ichnitte bein Tuch mit allen beinen

Rachrichten aus!"

"Es find Nichts, als Krebse!" versette Thriafi. "Ich ließ mir nun den Notar beschreiben und richtig! nach vielem Sin- und Berfragen fand es fich, daß es Maestro Alippi am Domplatze ift. 3ch ging zu ihm, trug ihm eine Zank geschichte bor, welche ich gestern mit unserem Sauswirthe hatte, und fragte um guten Rath, den ich ihm mit drei Liren bezahlen mußte.

"Tabei erzählte ich ihm, daß ich schon Bormittags ihn ausgesicht, aber nicht gesunden hätte, da er bei dem Spanier gewesen wäre. Er meinte, freilich hätte er viel Geschäfte. Run stellte ich mich recht schwatzhaft an und fragte: ob er Duenna Ines kenne, welche er vielleicht dort geschen habe? Er mußte aber Nichts von ihr, das sah ich ihm an. "Ich kenne auch den Herrn Grasen Joseph, sinhr ich fort, er ist ein häbscher Herr, giebt gute Trintgelder, und wenn ich zu ihm in Dienst kommen kömte, so wäre es mir gar lieb, und nicht Lente würde er doch gebrauchen, als früher, da er sich doch nun verheirathen wolle."

"Da mochte der Alte die Schelmerei merken, wurde zornig und jagte: "Geht doch den Milchbart! will wohl einen alten Braktifus anshorchen? Scheert Euch zu dem

und jenem!" -

"Co ninfte ich denn von dem alten Abvocaten mit langer Rase abziehen: es geschah mir ganz recht, wie fonnte ich anch daran denfen, einen alten Fuchs mit Mäusen zu

fangen.

"Ich ging nun wieder zurück in den Hof, dorthin, wo die Kontaine in die Höhe springt, setzte mich ruhig hin und that, als wenn mich in aller Welt Nichts anginge. Als endlich der spanische Pfaif in der Capelle den Handleuten den Abendsegen las, zog ich meine Kaputze über den Kopf und recht rief in das Gesicht und schnürte mich hinein, wo ich gleich an der kleinen Thür, welche vom Hause hineingeht, mich niederkniete, bis die Litanei zu Ende war. Ich ließ den Ritter an mir vorüber und hinausgehen, dann folgte Jadella. Schnell bückte ich mich, küßte den Samm ihres Gewandes und bat um ein Amosen im Namen meisnes Schuspatron's Achilleus."

"Du haft fie gesehen, du haft fie gesprochen? hier haft

du eine Zechine und einen Bruderfuß!"

Thriati schling die Zechine in den Zipfel seines Taschentuche, lachte mit den weißen Zähnen und den großen, schwarzen Angen und entgegnete: "Sie war schön, wie ein weißes Reh mit rothgeweinten Angen! So schen und tlug stand sie vor mir, daß ich an die Verse Cornaro's aus Candia dachte:

"Die Augenwimpern ichlägt darum gar fünftlich auf das Mädchen, Und thut, als wär' es ganz erstaunt, und blickt hinauf zum Simmel."

"Suche dein Almosen vor der Hausthur!" antwortete sie nach furzem Besinnen, das einen halben Augenblick dauerte,

und ging vorüber.

"Ei! dacht' ich, das ist ein tluges Wort, und stellte mich vermummt, wie ich war, und gebückt, wie von Alter und Gebrechen, unter die Hausthür an die fleine Treppe, die Ihr kennt.

"Kaum hatte ich mich dort angebracht, so flog ein verfiegeltes Billet vom Altan zu mir herunter.

"3ch stedte es ichnell ein."

"Beraus damit!" rief Adjillens, "was madgit du für

Umidweife in Worten?"

"Alles recht gut!" verieute Thriati; "so tlug die Sache angesangen worden, war sie doch verrathen; denn im Augenblicke, als ich durch das dunkle Thor hinans auf die Straße entwischen wollte, hielten mich zwei Polizeischnapp hähne bei dem Kragen zurück und befahlen mir, den Zettel herauszugeben. Was war zu machen? Ich entichloß mich kurz und sagte: "Wenn es so sein soll?" griff in die Tasche, knitterte darin den Zettel zusammen und heraus damit in den Mund, und wäre fast erstickt an dem trocknen Bissen.

Ta standen die Kerle mit langen Rasen, stierten mich an, schimpften, wie die Sperlinge, und ließen mich laufen. Ann weiß ich nicht mehr, was ich ansangen soll, um Euch hente nech Rachricht von Donna Isabella und der alten Ines zu bringen! Was meint Ihr, wenn ich mich hinlegte und schließe, vielleicht, daß ich im Tranme abläse, was ich Gesichriebenes im Magen habe?"

"In warst im Stande," entgegnete verdrießlich sachend Achillens, "und verschlängst mich selbst, wenn uns daheim der Feind auf den Fersen war', nur, um mich nicht in

feine Bande gerathen gu laffen!"

"Wie der Wallfijch den Propheten?" meinte Thriafi,

"aber was joll ich jest thun?"

"In ninft wieder nach Roveredo zu den Deputirten reiten und dieses Schreiben hinausbringen."

"Und auf Antwort warten?"

"Das wird fich finden! If erft zu Abend, dann aber thu' einen schnellen Ritt!"

"Einen Schluck Effig und einen Liebesbrief im Leibe," rief Thriati, "was brancht ein junger Grieche mehr zum Satat?"

Adhitlens schrieb jest einige Zeilen an Metaxa, siegelte sie mit dem guruderhaltenen Memoriale ein und übergab dann das Pafet an Thriafi, welcher sich unterdessen die Schärpe um den Leib fester zusammengezogen hatte.

"Ann gnte Nacht, Achilleus!" sagte er, reichte ihm die Hand und eilte davon; Achilleus aber beschloß zu Antonio zu gehen, um sich bei ihm und Francesca nach Isabella

und Ines zu erfundigen.

Francesca mar in diesen Tagen viel beichäftigt mit ber Unordung und Zubereitung der Bemander, welche fie gur Darstellung lebender Bilder gebranchte. Eben waren Die Lampen angegundet worden. Bor ihr tagen Die verichiedensten wollenen und feinleinenen Stoffe aufgerollt.

Untonio war hereingetreten, ohne von ihr bemeift zu werden. Er ftand im Edjatten an der Thur ftill und betrachtete fie. Roch nie mar ihm ihre Echoubeit jo in die Mugen gefallen, als jest, wo fie bas große Etut weiß wollenen Zeuges, um ben gattenwurf zu verinden, über beit Ropf geworfen, um die Edulter und nuter der Bruft ftraff angezogen und fich jo emporgerichtet hatte. Gie wendete sich jetzt gegen das Licht, daß ihr Gesicht hell augestrahlt wurde. Ein schmerzlich schöner Zug, welchen Antonio schon feit einiger Zeit um ihre Lippen und Angen bemertt hatte, ichien ihn zu fragen: "Bist du der Urzt, der Bergen beiten fann 2"

Bett ließ fie die Urme finken, und das Beng marf un gehindert große, mächtige Galten, vom Sanvte über den Rücken und an den Geiten herunter. 2113 fie nun, wie in ichweren Träumen, die Angen ichtoft, erichien fie ihm, wie eine Scheintobte, welche eben and bem Jobtenichtafe ermachen will. Gie feufzte tief auf und Antonio madte ein Be raufd, um feine Gegenwart ihr bemerklich gu machen.

Sie fuhr, wie ans einem Traunte, emper.

"Francesca?" fragte mit weicher Stimme Untonio. Sie fprang bei diefen Worten aus der Bulle heraus und flog ihm laut weinend in die Urme.

"Was ift mit dir, liebe Schwester?" fuhr er besorgt fort und ftrich mit der flachen Sand ihr die hervorstür zenden Thränen aus dem Gefichte: "verdiene ich fo wenig

dein Zutrauen, daß du vor mir deinen Anmmer ver-

"Untonio! Untonio!" rief fie schluchzend.

"Unsere Eltern," entgegnete tranrig Antonio, "find schon längst heimgegangen, ich habe Niemand mehr auf dieser Erde für meine Liebe und für meine Sorge, als dich. Francesca, hat es dir je an mir gesehlt, daß du jest dein Gemüth vor mir verschließest?"

"Nein! nein!" versetzte sie mit schluchzender Stimme; "aber gewiß, du Guter, nie habe ich dir etwas verhehlt, als das, was sedes Menschenherz mit sich allein abmachen nuß. Wenn ich dir sage, daß ich bis zum Tode betrübt bin, so habe ich doch kein Wort für die Ursache. Glaub' mir, es ist Nichts, als eine Uhnung. Mir steht gewiß eine Krautheit, oder — der Tod bevor."

"Welche Gedanken!" entgegnete Antonio, "welche unglückjeligen Gedanken! Ich kann und darf dir dein Bertrauen nicht abzwingen; aber glande es mir, unendlich schmerzt es mich, daß du zum ersten Male meine dargebotene brüderliche Hand leise zurückbrückst. In deine Seele, die sonst so ruhig und klar war, ist Etwas gekommen, das ihr fremd bleiben sollte. Dein ganzes Besen hat sich unter meinen

Angen verändert."

"Co fremd mare ich dir geworden?" fragte Francesca

mit gartem Borwurfe.

"Fremd, seitdem die Fremden in Verona sind!" versetzte streng Antonio; "dich hat der Glanz der großen Welt geblendet, und nun kommen dir unsere Verhältnisse, unser früheres, friedliches, eingeschränktes Dasein gering dagegen vor. Armes Kind, der äußere Glanz täuscht dich! Könntest du hinter diese glänzende Hille sehen, du würdest nur nacktes

Elend finden. Glud und Frieden gedeiht nur im Schatten bes bürgerlichen Lebens, nicht auf den harten, freilen Felien wänden, wo im heißen Connenbrande die Ronigsterzen machien und giftige Schlangen ichimmernd durch den Sand fich ringeln.

"Noch mahnit du mit den Berhaltniffen zu ivielen, in welche du zur großen Welt durch den Grafen Bojeph und unfere fpanischen Gafte gekommen bist; aber bate werden sie dich beherrschen und dich in das Berderben giehen. Die Blumen der Kaiferfrone gedeihen am Besten auf Grabern, wo ihre giftige Zwiebel fich von Leichen nahren fann, und Die Menichen aus der hohen Gefellichaft, welche du fennen gelernt haft, icheinen bir jo herrlich gu blüben, weil fie aus den Grabern der Geschichte mit brennenden Farben ber Bermefung die Blüthe des Lebens füllen fonnen. Ber nicht zu ihnen gehört, der hüte fich vor dem Mojchusgeruch, mit welchem fie ihre franken Glieder einbalfamiren.

"Man ergahlt fich, daß an gewiffen Stellen gur Racht ichone Gefpenfter tangen und mit fußen Worten Jünglinge und Mädden dazu hinguloden fuchen, um ihnen das Blut auszusaugen. Francesca, die Tefte, zu welchen du dich bingieben läßt, find folche fürchterliche Tange und Mable."

Francesca hing bei diesen Worten, wie todt, in feinen Urmen. 218 er aber jett fortfuhr: "Und wenn ich je erleben follte, daß meine herrliche Francesca Gitat, Rube und Ehre verlore - " ftief fie ihn gornig und erschrocken mit den Sanden von fich und warf fich nieder auf die Erde, bas Beficht in die aufgerollten Zeuge verbergend.

Antonio martete noch eine Beile, als er aber auf feine Frage: "Meine ich es denn ichtimm mit dir?" teine Antwort erhielt, fagte er: "Go erbarme fich Gott über

uns, benn ich fann bich nur marnen!"

Jest trat wieder eine Pause ein, dann erhob sich Franseesca, reichte ihrem Bruder ruhig die Hand und sagte: "Ich danke dir, mein Bruder, sür deine Warnung! Schenke mir nun auch das Vertrauen: daß ich eher sterben werde, als eine Umwürdige in deinen Angen sein!"

"Idy dante Dir für diesen Trost," versetzte Antonio, "id vertrane auf die Chre unseres Ramens, in welcher

wir Beide erzogen find!" -

Bei diesen Worten hörten sie Jemand kommen, es war Malocchio, welcher mit einem Folianten unter dem Arme und mit den Worten hereintrat: "Hier bringe ich von der Bibliothek die Abbildungen der vornehmsten Kunstwerke der alten Welt mit den Beschreibungen dazu."

"Willfommen, Frennd Malocchio," rief Francesca, "laß' feben, was uns deine Kirchenväter für Costime vor-

ichreiben!"

Malocchio legte das dicke Buch auf den Tisch und

ichtug es auf.

"Hier ist gleich Ariadne! Seht, wie annuthsvoll in blühenden Formen, ephenbefränzt und reich verhüllt, ganz meine Francesca."

"Hier ist das wollene Zeng zum Chiton," versetzte sie und zeigte ihm das schone End, welches fie dazu genommen

hatte.

"Wir nehmen den dorischen Chiton," versetzte Malocchio, "welcher ohne Aermet durch Spangen auf der Schulter festgehalten, an der linken Seite in der Mitte zusammensgenäht und nach Unten offen ist, so daß die beiden Endspitzen in einander gelegt werden können.

"Um die Bufte wird, wie es noch jest bei den Athenerinnen Sitte ift, der Gurtel gelegt, fo daß durch das Herausnehmen bes Gewandes der antite Bausch gebildet werden kann. Seht hier das Bild an! Indem das Inch auf der linken Seite weiter reicht, als auf der rechten, entsteht hier ein Ueberhang und Faltenschlag, welcher als die größte Zierde der griechischen Frauenkleidung betrachtet wurde."

Antonio hatte sich mährend dieser Unterredung wieder

entfernt.

"Benn Ihr, holde Frenndin," fuhr Malocchio fort, "noch die Amazonenkönigin Sippolyte darstellen wollt, so bedürfen wir noch das regelmäßig gefattete, engantiegende Obergewand, den Peplos, welcher mit dem Sbertheile quer um die Bruft gewunden und hier zusammengestedt wird.

"Wir nehmen sie im Costum der Diana. Hier habe ich eine Zeichnung dazu gemacht. Hippolyte will eben den tödtlichen Pfeil vom straff angezogenen Bogen dem Feinde entgegensenden, ihre beiden Dienerinnen mit den kleinen Schildern und gezückten Schwertern sind ihr zur Seite, um mit ihr vorwärts in den Kampf zu eilen."

"Bradhtig! Bradhtig!" rief Francesca. "3dy fuffe dafür Eure Stirn, hinter welcher jo viele ichone Maier

gedanken fertig werden!"

"Hier ist nun Sappho nach einer antiten Gemme," fuhr Maloechio fort und schlug den Kupserstich auf. "Sie ist eben im Begriffe, vom Felsen sich hinunter in die Fluth zu stürzen."

In diefem Augenblicke murbe Achilleus angemeldet.

"Er foll uns willkommen fein!" fagte Francesca, ohne die Blide vom Blatte emporzuheben.

Adhilleus trat ein und entschnidigte sich, daß er noch Abends porspräche.

"Es ist mir vielmehr recht lieb," versetzte Francesca, "wenn Ihr an unseren Berathungen mit Antheil nehmen wollt. Wir wollen fünftigen Montag Abends den Frentden zeigen, daß die alte classische Zeit jeden Angenblick wieder lebendig gemacht werden kann!"

"Ihr werdet damit," versette Achillens, "eben so wenig Frende anrichten, wie wir mit der neuen Auflage von den Berserfriegen, welche wir in Griechenland eben veranstalten."

"Eure Darstellungen," verseiste Malocchio, "sind aber auch zu plastisch und geschehen nicht einmal, wie unsere, mit stillschweigender polizeilicher Erlandniß. Ihr gebt Eure Darstellungen vor einem nachahmungssüchtigen Bölferpusblifum, wir vor dem höchsten Adel; seht, welcher Unterschied!"

"Lästerer!" rief Francesca, und hielt ihm die Hand

auf den Minnd.

"Darf ich fragen," versetzte Achillens, "welche Gegenstäude zur Darstellung gewählt werden jollen?"

"Dier! feht!" entgegnete Francesca und deutete auf

das Bild der Cappho im Buche.

"Erzähltet Ihr mir nicht," fragte Malocchio, "daß Ihr selbst einmal in früheren Sahren den leufadischen Felsen beincht habt?"

"Bor drei Jahren," versetzte Achilleus, landete ich auf meiner Zurückschr von Ithaka bei der Insel Santa Maura, um das Cap Ducato, das alte Vorgebirge Leukas, zu be-

fteigen.

"Eben war die Sonne im Untergange, als ich bort hinaufgelangte, wo die liebeglühende Kythariode sich hinabschwang in die donnernde Fluth. Benige Sänlenschafte sind nur noch allein vom Tempel Apollo's übrig, wo dort die vom Liebesweh gequälten Herzen hilfe und Heilung suchten. Welche nralte, graufige, dunfle Geschichten schweben um diesen Felsen! Die Gülfe, welche der Gott geben konnte, war der Sprung vom Felsen hinunter in das Meer.

"Dorthin kommt auch Zens, so oft er für die kalte, stolze Göttin entbraunt ist und löscht durch den Sprung in das Meer sich die Liebesssammen. Nur Apollo wußte um das Geheimniß, dis er es an Kythere verrieth, als sie lange vergebens ihren Liebling Adonis gesucht und endlich todt im Tempel des erythonischen Apollo gestunden hatte. Doch die schöne Göttin bebte vor dem Sprunge in die Tiese zurück, nur nicht Sappho.

"Ihre Liebesschmerzen und ihre schöne Gestalt verschlang das herztühlende, flammenlöschende Meer, nur nicht die Tone ihres bittersüßischen Liedes von der Gewalt der Liebe.

"Dieser Erinnerung nachhängend, stand ich dort oben hoch über dem brandenden Meere auf der heiligen Stelle an der Westseite des Caps, als eben die glühende Sonne vor mir in das fühle Meer tanchte und hinterdrein die fluthende Nacht Alles in Dunkel versenkte.

"Das ift, schone Francesca, die Geschichte vom leuta-

dijden Sprunge!"

"Ich dante Euch für Eure Geschichte," versetzte sie mit zitternder Stimme, "und für das einzige Mittel gegen un glückliche Liebe. Wie so einsach groß sind diese Sagen, so fabelhaft und doch so prosaisch wahr. Wohl weiß selbst die Gottheit keinen andern Nath für ein gebrochenes Herz, als einen schönen, freiwilligen Tod!"

"Panagia verhüte," rief befturzt Adhilleus, "bag Euch

meine Schilderung betrübe!"

"Sie rührt mich nur unendlich," verseste Francesca und reichte ihm über den Tisch hinüber die Hand.

Malocchio ging jegt hinüber zu Antonio, um ihn mit ihrem Vorhaben zu versöhnen, da er gemerkt hatte, daß Antonio sich jedesmal, wenn er jegt zu Francesca kam, verstimmt zurückzog.

Als Francesca sich allein mit Achillens im Zimmer besand, bemerkte sie, daß er Etwas auf dem Herzen habe, was er zu entdecken hatte und doch vor Verlegenheit nicht

dazu fommen fonnte.

"Was seid Ihr denn so stumm?" fragte sie endlich. "Schöne Francesca," versetzte er, "Ihr seid die Frenndin Isabella ??"

Bei Diesen Worten lächelte Francesca verstohlen für sich, "Hat sie Such," fuhr Achillens fort, "nie von mir gestorochen?"

"Zehr oft, lieber Freund! Wie fommt Ihr barauf,

Euch nach ihr zu erfundigen?"

"Seid nicht zu streng mit mir! benn 3hr könnt es wohl wissen, daß ich sie redlich liebe."

"Seid Ihr auch ihrer Liebe verfichert?"

"Sabt Ihr heute mit ihr gesprochen?"

"Nein! seit gestern Abend habe ich sie nicht gesehen. Sie kommt sonst immer gegen Abend zu mir, nur hente nicht. Sonst war immer die Thüre drüben, zu welcher von hier aus die Brücke führt, geöffnet, heute blieb sie versichlossen. Es scheint, als wünsche man hente drüben keine Besuche zu machen oder auzunehmen."

Achillens ftarrte betrübt vor fich auf die Erde.

Rach einer Weile fuhr Francesca fort: "Achillens, Ihr ahnet nicht, wie lieb Ihr mir geworden seid, seitdem ich gesehen habe, daß auch Ihr menschlich empfinden könnt! Von ganzer Seele wünsche ich, daß Ihr glücklich sein

möchtet! Urmer Mann, Ihr habt wenig Aussicht dazu! Wie es mir scheint, sucht Graf Joseph Jabella zu gewin nen. Meine Dieustleute erzählten mir, Ines sei heute von ihr getrennt und in einem Kloster irgendwo auf einige Zeit untergebracht worden. Vielleicht komme ich morgen Abend mit Jabella zusammen, eher kanm, aber dann sollt Ihr Nachricht von ihr erhalten."

Best kam Malocchio heiter zurück, da es ihm gelungen war, Antonio die Anszeichnung, welche seinem Hause durch die Bevorzugung seiner Schwester in den höchsten Zirkeln zu Theil wurde, blendend vorzustellen und dadurch sein Be-

denfen zu beschwichtigen.

"Es ist nun Alles abgemacht!" flüsterte er Frauscesca zu.

"Das ist mir sehr lieb!" versetzte sie, "benn es würde mich immer schnierzen, wenn ich irgendwie meinen Bruder betrüben müßte."

Francesca erhob sich jetzt vom Sitze und Malocchio und Achillens verließen sie.

## fünftes Capitel.

Dürst Iwan mochte bereut haben, dem Grafen Joseph ohne Rückhalt vertrant zu haben, wo die ruffisch griechtsichen Vapiere, an deren Wiedererlangung gelegen war, zu suchen seien.

Ihm war auf der Spazierfahrt eingefallen, welche geheime Mittel sein Freund besaß, ohne Umschweif sich in den Besitz derselben zu setzen. Er war daher Abends wieder nut bei Joseph vorgefahren und nahm nun die Gelegenheit wahr, ihm bemerklich zu machen, daß der Beichtvater darum wisse und wie viel werth das Stillschweigen desselben sei.

Graf Joseph suchte ihn jedoch zu beschwichtigen mit bem Bersprechen, daß er auf jede Diseretion rechnen fonne.

Jest überbrachte ber Kammerdiener einen Brief und meldete, daß schon seit einigen Stunden eine alte Madame unten warte, um Antwort zu erhalten.

Fürst Iwan bat den Grafen, als dieser den Brief bei Seite legen wollte, sich nicht stören zu lassen und den Brief

zu erbrechen.

Während Graf Joseph jest den Brief flüchtig durchlas, wechselten die Mienen in seinem Gesicht zwischen übermüsthiger und unmuthiger Laune; endlich war er mit dem Briefe

zu Ende. Eiwas verstimmt blidte er in die Bohe und sagte: "Kommt es mir doch vor, als wenn gerade in die sen Tagen, von welchen ich so vieles Glückliche gehofft habe, alle meine früheren Liebesabentener sich in tausend Mäcken verwandelt hätten, um mich zu Tode zu necken. 3ch hatte vor einigen Jahren die Befauntichaft eines Burgermädchens aus Grats gemacht, welches zum erften Male auf dem Leopoldstädter Theater in Wien aufgetreten mar, und, wenngleich noch in zweiten Rollen, bas Bublitum durch ihre Unmuth entzückte. Auch ich war unter ihren Bewunderern. Ich beschloß an einem Abende, wo Regen vom Simmel gof, ichnell ihre Befanntichaft zu machen. Ills das Theater ausging, ließ ich meine Equipage am Gingange für die Schauspieler vorfahren und fie dem reizenden Clarchen zur Berfügung ftellen. Bald fam fie auch mit ihrer Mutter herunter, ich hob Beide in den Wagen und fuhr sie zu ihrem Logis. Da sie mich freundlich einluden, bei ihnen ein frugales Abendeffen einzunehmen, jo ichiate ich die Equipage fort und stieg mit ihnen in die dritte Stage hinauf, welche fie inne hatten.

"Wie so einfach und boch so freundlich war das Stüb chen, in welches wir eintraten! Un den Fenstern blühten in Töpfen Balsaninen und Basilicum, von dessen feinen

Düften das Zimmer durchzogen mar.

"Clärchen bat mich, mir die Zeit nicht lang werden zu lassen, sie wollte schon mit ihrem Anzuge schnell machen, und verließ nich auf furze Zeit mit ihrer Mutter. Ich war so im Stübchen allein und hatte Zeit es zu betrachten.

"Neber bem nut weißem Cattun überzogenen Copha hing bas Bild ber heiligen Beronica und gegenüber an dem

Pfeiter zwischen den beiden Tenftern der fleine Spiegel an bunten Bandern mit den dahinter gestedten Pfauenfedern,

nungeben von fleinen, eingerahmten Schattenriffen.

"In der einen Ecke der Stude stand ein offenes Fortepiano, auf dem zurückgeschlagenen Deckel lag "Abelaide" von Beethoven. Ueber dem Instrumente hing an bunten Schnüren ein fleines Bücherbret, in dessen einer Abtheilung ihre fleinen Rollenbücher lagen, und in der andern einige Bände von Schiller's und Göthe's Tranerspielen standen. Das eine Bündchen davon war sehr abgegriffen und mochte ihr Lieblingsbuch sein. Ich zog es heraus und fand, daß es Göthe's Egmont war. Die fleine, verliebte Sitelkeit! dachte ich, wie oft mag sie sich an die Stelle ihrer Namensschwester tränmen! Ich entschloß mich, mit ihr einen Egmontroman zu spielen.

Ich setzte mich in die Ecte des Sopha's zur großen, granen Katze, welche auf einem weichen Kissen dort ihren Platz hatte, und versenkte mich absichtlich in die Ahnungen der schönen Stunden, welche mir hier in diesem Studden

aufblühen sollten.

"Endlich tam Clärchen allein zurück, ihre Mutter war noch in der Küche beschäftigt, um uns ein kleines Abend-

effen anzurichten.

"Sie erschien in ihrer reizenden Stepermärkischen Tracht und sagte bei ihrem Eintritte: "Schauen nun Euer Gnaden, was Sie für ein armes Mädchen besucht haben, aber es ist mir, als wenn ich nicht mehr recht ich selbst bin, wenn ich nicht wenigstens Abends wieder mich anziehe, wie daheim bei uns!"

"Ich versicherte sie, daß sie mir nie reizender vorge-

fommen sei, wie jest, und ich mußte, wenn ich sie aufähe, immer an das Clarchen im Egmont denfen.

"Bei diefer hingeworfenen Meugerung flog eine ichone Röthe über ihr Gesicht; ich hatte ihre ichwache Seite ge-

funden.

"Sabe ich mit Egmont, fuhr ich fort, wenigstens das Eine gemeinsam, daß ich, wie er, ein Graf bin und batd bei Bof lange, ceremonielle Stunden, und auf dem diplomatischen Bureau mühevolle Tage zubringen muß, jo bin ich doch darin nicht fo gludtlich, wie er, daß ich ein holdes Liebchen gefunden hatte, bei dem ich meiner Tagesforgen anitt werden fonnte."

"Wirflich," fragte fie gefpannt, "Enchhätte noch feine ichone, vornehme Dame erobert? Das ift wohl gar nicht möglich, die ichonen ungarischen und bohmischen Fürstinnen und Grafinnen zu sehen, ohne fich in fie zu verlieben? War' ich ein Mannsbild, jo brach' jeden Schritt lang das Gis und ich plumpte tief hinein, daß die Donau über mir gusammenichliia'."

"Das Räthsel fann ich dir lösen, holdes Clärchen! verfetzte ich; ich bin auf bem Lande geboren und erzogen, und Candleben vergißt fich nicht mehr. Run habe ich mir ichon in meinen jüngern Jahren eine Liebe geträumt, welche, wie ein Maienblümdjen im stillen Waldgrunde, mir entge-

genblühte."

"Doch," unterbrach fich jetzt Graf Joseph, "ich lang weile Gie, verehrter Freund, mit einer tindischen Liebesge-

ichichte, ahnlich jo vielen taufend anderen."

"Rein! gewiß nicht," versetzte Fürst 3man, "ich fühle die Minfif davon heraus, obichon, ich gestehe es gern, Frauencharactere, wie die göttliche Fraucesca ift, mich vor

allen hinreißen. Aller Gennft entsteht ans Contrasten, ich selbst bin ein umstfalisches Gemüth und liebe dagegen das Plastische. Doch bitte ich Sie, fortzusahren; nur vergön nen Sie mir, dabei an die göttliche Francesca benken zu dürfen."

"Ich ichilderte ihr nun," fuhr der Graf Joseph fort, "daß der Mann um so glücklicher wäre, je mehr er seiner Geliebten geben könnte, und wie ich nur deshalb einen Werth auf meinem Stand und Einfluß bei Hofe legte, um Alles einst meinem Mädchen, wie ein Geschmeide, schenken zu können.

"Sie feben, mein Freund, daß ich auch den Diploma-

ten in der Liebe nicht vergeffen mochte."

"Wie so gern," versetzte mit weichem und doch tücke sichem Yacheln der Fürst, "betrügt man in der Liebe, um doch am Ende der Betrogene zu sein! Die eheliche Liebe ist die Monotonie der reinen Accorde, erst der darüber

hinausgehende Septimenaccord macht fie piquant."

"Um furz zu sein," suhr Graf Joseph sort, "kam ich mit ihr an diesem Abende so weit, daß sie ganz in die Rolle von Egmont's Clärchen einging, und ich hörte nun einen ganzen Winter durch das Liedchen zum Fortepiano: "Frendvoll und leidvoll!" — bis ich es wieder überdrüßig hatte, und mit beiden Händen die Gelegenheit ergriff, mit zum Diptomatencongreß nach Carlsbad zu gehen, wo ich mich nach meinen Talenten nütslich zu machen suchte.

"3ch vermied es, das Mädchen wieder zu fehen, und hatte das gange Abentener fast vergessen, bis ich jest diesen

Brief von ihr erhalte. Da lefen Gie!"

Murit Iwan nahm den dargebotenen Brief und las: "Kannst du mich wirklich vergessen haben, sieber, guter

Graf? Willst du gar nicht mehr denken an dein armes Mädchen, das ganz vergangen ist im Sehnen zu ihrem Egmont? Ich nenne dich immer noch: Du, wie meine liebe, heilige Beronita. Wenn es mir auch ichlimm geht, ich bete immer in den zwei "Du" zu dem "Du", Die meine Schutspatronin ift, und für bas "Du," bas Jojeph ift, der mein Egmont war. Aber Ihr beiden "Du" meint es gar nicht mehr gut mit mir; die Beronita will nicht nicht Fürbitt' thun und schilt mich immer aus, daß ich dir gn gut gewesen bin, und du haft mir ein Blumenblättehen nach dem andern ansgerupft, daß nun Alles dahin ift, was ich hatte — die gange Schönheit, jo viel davon an mir war; nur meine Ungen find hell geblieben und nur zu hell, denn ich sehe viele Dinge, die ich gar nicht jehen möchte. Beute Racht um neun Uhr, wenn der Mond fommt, geht es wie der an. Ich wollte dir, gnädiger Graf, eher noch er zählen, wie es mir gegangen ift. Du hattest nich doch beredet, vom Theater abzugehen, weil du nicht wolltest, daß mich alle die dummen Angen der Andern angaffen jollten: benn bas Clarchen muffe immer babeim fein. Das that ich auch; du weißt ja, daß ich beinetwegen nicht einmal mehr mit der Mutter in den Brater ging und nur alle Freitage einmal in die Meffe in die Stephanefirche, wo du mir immer an der Thur das Weih maffer in die Band tropfen liefeft. Das tann ich gar nicht vergessen, und ich nuß immer meine Thränen tropfen laffen, wie du die Sand vom Beihmaffer, wenn ich baran benfe. Das war and jo ichon, wenn bu Rachts im Mantel zu uns geschlichen famft, und ich bir unfer Liedden portrommeln tonnte auf dem Biano, du weifit

es ja! "Frendvoll und leidvoll!" jo lange, bis das Frend voll gang versungen mar und nur das Leidvoll übrig blieb, daß sich Ginem von felber vorfingt und in den Thren und in dem Bergen und in der Zeele hangen bleibt, wie eine Brummfliege mit ben Beinchen im Epin nennere. Ich weiß wohl, du hättest mich nicht sogleich fiten laffen, wenn du nicht mit nach Carlsbad gemußt hättest wegen des europäischen Gleichgewichts. Aber ein Baar Zeilen hatteft bu ichon zuweilen an bein Clarchen idreiben tonnen, wenn nur dein Rame darin geftanden hatte und : "In mein gntes, bummes Clarchen, abzuge ben am Kohlmartte." Ich wartete aber immer vergeb-lich und dachte oft, daß dich ein spanischer Alba wohl gar in das Gefängniß geworfen hatte, um dich vor Iagesanbend hinrichten zu laffen, wo ich mich ja hätte gar vergiften muffen. Dent' dir nur! ich ware gewiß ichon todt, wenn nicht Brackenburg, ich meine den Fleiidergesellen and Grag, der drangen in der Renftadt in Urbeit steht, mich nicht immer mit Liebesantragen verfolgt hatte. 3ch ließ aber nicht von dir, da ließ er doch von mir ab. Go gingen nun die Zeiten bin in recht großem Berzeleid. Du hattest doch immer Geld an die Mutter gegeben, das wußte ich freilich nicht, Dadite auch nicht daran, wovon wir lebten. Da hatte ich mir das Faullenzen angewöhnt, daß es mir schwer fiel, mit Nähen und Stricken Alles zu verdienen; benn bei dem Theater wollten sie mich nicht mehr, da meine Etimme eine gange halbe Scala in der Bobe verloren hatte und nicht mehr fest war. Nun dachte ich oft, wenn ich vom frühen Morgen bis spät in die Nacht bei meinem Kämpchen saß, bis es mir vor dem angegriffenen Auge blutroth wurde: daß du mich gewiß nicht jo leiden laffen würdeft, wenn du mein Glend mußteft! Nach und nach aber wurde mir auch Alles einerlei, - ich war gar nicht nicht ich felbst. Das war die Beit, wie es gang finfter in nit geworden mar. 3ch hab' auch gar nicht mehr gebetet, und ich fündhaft' De fen lebte ohne Beichte und Absolution: ich hatte ja auch vor Arbeit feine Zeit mehr dagn. Da war ich einmal in der Nacht vor Mattigfeit vom Stuhle in Die Stube gefunten und fonnte mich nicht rühren; es mar ein bojer Schlaf, in den ich verfallen war. Da that es plötzlich in mir einen Rud, und feitdem bin ich eine Bellicherin. Co quadig ift Gott: benn nur jo follte ich erfahren, daß mein Egmont noch lebt, und ihn vielleicht wiedersehen. Wie mein Zustand hernmfam, weiß ich nicht; ich folle prophezeien können, fagt mir meine Mitter. Da tam einstmals ein fremder Berr und brachte uns Reifegeto hierher nach Berona und einen Brief vom Cheva lier Bartolo, der mich hierher verschrieb. Run bin ich feit einigen Tagen hier und habe dich immer noch nicht gesehen. Aber mein Berdienst ift noch gar gering, da ich täglich nur zwei Zwanzigfreuzer befommen fann; denn ich bin ja nur noch eine Anfängerin in dem Bellichen und habe es erft bis zu dem Tiefichtafe gebracht. ich aber erft in den Hochsichtaf fomme, dann wird and meine Gage erhöht. Der Chevalier fonunt jest auch nicht mehr zu uns, da ihn ein Scorpion gestochen und er bald sterben nunk. Joseph, mein ichoner Graf Egmont, willft du benn bein armes, gutes Clarchen gar nicht mehr feben? 3ch bin nicht mehr schön, du branchit mich auch nicht mehr zu lieben: aber meine Angen, jagt

mir meine Mitter, sollen immer noch ichon fein. Die follen dich freundlich ansehen, wenn du hieher tommit, ehe fie brechen. 3ch habe doch auf diefer Welt nur eine Liebe, Die bift du, an Die will ich mich hatten, vielleicht daß mich Gott daran hinaufzieht auf Fürbitte ber bei ligen Beronica, welche mir den Todesichweiß mit bem Tüchel von ber Stirn abwifchen will.

> Clara Manerin. aus Grät in Stegermart, Bellfeberin."

"Die tleine, naive Person," sagte jetzt Burft 3man, in dem er den Brief gurfidgab, "muß ich fennen ternen."
"Sie meinen doch nicht," versetzte Graf Joseph, "daß

wir fie besuchen follen?"

"Warum," entgegnete ber Gurft, "wollen Gie fich nicht diesen Genuß verschaffen, eine in Molltone fich

auflösende Maddenseele zu beobachten?

"Sie nennen fich im Lebensgenuß einen Schüler bes Bofrathe Gent, warum wollen Gie ben glüdlichen Moment, das füße Granen vor fich und dem Leben fich zu verichaffen, vorübergeben laffen? Und wie modern ift ber gange Roman mit dem armen Clärchen! es verräth wenig Geschmad und Kunftsinn, ihn nicht zu Ende zu lesen. Denken Gie nur: unglückliche Liebe, gur Clairvonance gesteigert, welche pignante Rovelle!"

"Gint denn," versette Graf Joseph, "wir wollen von der Fran, welche unten wartet, und gu ihr bringen laffen. Es ift Nacht, wir branchen feine Späheraugen gn fürchten. 3d) weiß nicht, was mich zu diesem Abenteuer hinzicht, welchem ich endlich doch lieber aus bem Wege gehen follte."

Mit diesen Worten begaben sich beide hinunter und lie Ben sich von der Mitter Clarchens zu ihrer abgelegenen Wohnung unterhalb des Castells Sanct Peter führen.

Sie famen bort in ein buntles Bans, mo fie eine fieile Treppe hinansteigen und über einen engen Corridor und

endlich in das Zimmer Clarchens famen.

Ein Tijch, auf welchem eine meifingene Lamve ftand, und einige gewöhnliche Rohrstühle waren die einzigen Do heln darin.

Aus diesem Zimmer ging eine Thur hinaus in ein fleines Nebengemach. Die Alte nahm die Lampe, leuchtete hinaus und fragte: "Bist du noch mach, Clara?"

"Bit es ichon Zeit jum Schlafengeben?" fragte Clar-

chen, welches braufen auf dem armlichen Lager faft.

"Noch nicht, lieb' Clarchen!" entgegnete Die Alte. "Komm' doch heraus, es find lente da, welche mit bir reden wotlen!"

"Nein! nein!" rief Clarchen findisch furchtiam, "es find Todte! - Lag' fie nicht herein, meine gute Mutter,

iprich nur den Segen, so gehen sie wieder fort." Best trat Fürst Iwan unter die Thur. Kaum erblickte ihn Clarchen, jo verhüllte fie fich mit ber Bettdecke und fing laut an ju jammern.

Ihre Mitter fette fich ju ihr und fuchte fie gu be-

ichwichtigen.

"Es efelt mich jo vor dem dort unter der Thur!" flufterte Clarchen leife unter ber Decte. "In feinem Ropfe hat er einen Kanfer, der ihm die Zeele ansgefreisen hat und ans feinen Augenhöhlen mich auftarrt."

Fürst Iman wich gurud und Graf Joseph trat in die

Thur. Clarchen hatte die Urme über den Ropf geichlagen und lag unbig.

"Still! ftill!" flufterte die Alte, "fie fchlaft ein."

Graf Joseph getrante sich faum Athent zu holen. Er starrte in die Kammer hinein, wo im Dunkeln Clärchen im Starrkrampse lag. Er konnte Nichts wahrnehmen, als den weißen Schein von ihrem Lager. Es war ihm, als wenn hier sein böses Schicksal im Dunkeln säße und über sein Verderben nachgrübte. Er wollte zurücktreten, aber seine Küße waren wie angewachsen, er nunfte immer wieder auf den weißen Schinmer im Dunkeln hinsehen, denn es schien ihm, als zuche die Kinsterniß, wie lebendig, in sich selber, und als müße sich darans ein gespenstiges Ungehener gebären; nun gewann es eine Gestalt und ein Ange starrte ihn au. Er faßte die Hand des hinter ihm stehenden Kürsten.

"Nun schläft sie fest und ift eiefalt," sagte die Alte. Diese Worte und Tone einer menschlichen Stimme brachten ihn wieder zu sich.

Sie holte jest aus dem Zimmer die Lampe in die Kammer hinein und bat beide Herren näher zu treten.

"Zie können jett," jagte fie, "mit ihr sprechen, benn bas ift ber rechte Bellichichtaf; schauen Sie nur her, wie bie armen Angenliderchen guden!"

Zie leuchreten jest ihr in das Geficht, und Graf Joseph hatte im vollen Mage den Genuß des innern Granens und Entjegens.

Alles Leben war aus bem Gesichte und ben Gliebern bes armen Clarchens entwichen, es schien vor ihm ein marmornes Bildwerf zu liegen. Nur die Augenlider vibrirten in Einem fort als einziges Kennzeichen, daß sie keine Leiche

war. Doch machte dieses den Aublid noch entjeglicher, ob gleich ihr Gesicht in diesem Zustande eine eigene, gespeustige Schönheit hatte.

"Kennft du mich?" flufterte endlich Graf Joseph.

"Barum sollte ich dich nicht kennen?" sagte sie mit fester, schöner Stimme; "ich weißt es schon, daß du der arme Falschmünzer bist, der gerichtet werden soll. Ich sabe dich nicht angegeben. Die falschen Banknoten, welche du mir für baares Geld gegeben, habe ich in ein Kästchen gethan und in das Basser geworfen. Der Italiener hat dich verrathen. Wie so schwerzich siehst du aus, armer Joseph, mit dem schwarzen Schleier über den Augen! Barum willst du ihn denn gar nicht wegnehmen?"

"Es ift eine Betrügerin!" flufterte Gurft 3wan ihm in

das Thr: "mert' auf, ich will sie einmal fragen.

"Wer bin benn ich, liebes Rind?"

"Wenn ich dich nur recht erkennen könnte!" verseste Clarchen; "du kommit mir immer vor, wie ein Kanker, der die Bioline spielt. Fürchtest du dich denn gar nicht vor dem Winter?"

"Es ift Nichts, als Medijance!" flufterte Gurft 3man

entruftet ju bem Grafen.

"3ch fann Richts dafür," verfente Clarchen, welche ihn

boch verstanden hatte, "daß du jo garftig aussiehit!"

"Du irrst dich, Clarchen!" jagte jest Joseph zu ihr: "das Berbrechen der Falschmungerei ist mir fremd, ich habe auch feinen schwarzen Schleier vor den Augen."

"3ch sehe es jetzt auch," erwiderte fie: "es ist nur eine schwarze Schrift, welche auf deiner Stirn steht; wer

fie doch legen fonnte! Komm' doch ber gu mir!"

Graf Joseph fragte jest: "Kennst du mich denn auch

wirtlich?" und strich ihr mit der flachen Hand über das Gesicht. Sie that einen Schrei, suhr in die Höhe, starrte ihn einen Augenblick an, dann rief sie: "Joseph! Joseph!" und schlug frampschaft die Arme um seinen Nacken. Graf Joseph wollte sich losreißen, aber ihre Arme lagen um ihn, wie eine talte, fürchterliche, riesenstarke Schlange. Die Sinne vergingen ihm.

# Siebentes Buch.



#### Erstes Capitel.

Sonntags den 24. November wagte es endlich die neue Zeit sich zu vergleichen mit der alten Römerwelt. Das alte Amphitheater sollte wieder die Bewohner einer Stadt, und die Herrscher und Repräsentanten Europa's versammeln und der modernen Bildung Gelegenheit geben, den eigensten Gehalt ihres innern Lebens in Form und Gestalt plastisch eben so herauszustellen, wie einst die Römerwelt ihren harten, blut- und fampflustigen Sinn in den Fechterspielen zur Anschauung gebracht hat: denn das Schauspiel, was allen Zuschauern gefallen soll, muß das Esement, was ihnen Allen gemeinsam ist, in bestimmten Zügen vor die Seele treten lassen.

Schon mehrere Tage vorher hatte der Magiftrat der getreuen Stadt Berona das fleine, bretterne Theater, über welches so oft die Lustipiele Goldoni's und Kovelue's gewandert waren, abbrechen, den innern Platz ränmen und vierzehn Eingänge öffnen lassen, wovon einer für die Sonveraine und das diplomatische Corps besondert bestimmt war.

Ueber dem Thore gegen Norden murden Logen für die höchsten Herrichaften errichtet. Neben und über diesen logen breitete sich in zwei Flügeln ein Gerüfte ans, auf wel-

chem die übrigen Fürsten, Gefandten und Minister ihren Gin nehmen follten.

Diefen Logen gegenüber befand fich ein erhöhter Blat,

welcher zu den Gestvorstellungen bestimmt war.

Da das Festspiel Mittags beginnen sollte, so wogte schon vom frühesten Morgen an die Volksmenge dorthin. Es schien, als wenn ein Zauberer mit einem wundermächtigen Worte die Bevölkerung der Stadt und Umgegend i. seinen Zauberfreis hineinbaune; denn gleich tosenden Strömen quoll das Volk zu dreizehn Eingängen hinein und füllte die Kreise des Theaters dis hinauf zur äußersten, steilen Zinne.

Jonn, welcher dort oben mit feiner Schreibtafel stand, um seinen Bericht über das Fest an den Constitutionnel

zu machen, schrieb nieder:

"Die Sonne tritt hervor, und in Wolkenmänteln lagern sich auf den fernen Alpenketten im großen Halbetreise die Geister der alten Kömer und Teutonen als ferne Zuschaner zu diesem Festspiele, ich aber blicke von meinem äußersten Sige himmter, wie in einen Blumenstelch, welcher, gesormt aus geputzten Menschen, hier aufblühen will."

Immer näher rückte die Mittagsstunde und bereits wimmette das ungeheuere Bauwerf vom Bolke, das die Kreise der Stufensitze eingenommen hatte.

Jonn ichrieb wieder auf die Bergamenttafel:

"Sechzigtaufend Menschen find versammelt und eben so viele wogen in den Borhöfen und auf dem Platze vor der Hauptwache auf und ab."

Auf dem erhöhten Plane erschienen jetzt verschiedene Personen, allegorisch costumirt, die Eine als Tapferkeit, die Un-

bere als Friedfertigkeit, welche die Eintracht zu einem Biebeftale führten und sie hinaufhoben. Best zog sich die Eintracht die Kleiderfalten zurecht, nud die Friedfertigkeit langte ihr den Pfeilbund zu, welcher in ihrem linken Urme liegen follte. Best hatte sich die Eintracht zurechtgestellt.

Run erichien ein Madchen als Hoffnung im grünen Kleide mit zwei rosenrothen Genien, von welchen Giner

eine Urne trug und der Andere den Dreifuß.

Gie stellten diese Wegenstände por ber Gintracht nieder

und sich dazu.

Best erichien Plutus, der Gott des Reichthums, mit Fortung und vielen infernalischen Geistern, welche goldene und silberne Gefäße, Stuguhren, buntseidene Stoffe und allerlei Erzeugnisse sombardischer Industrie trugen.

Joun ichrieb in feinen Bericht:

"Alle Gewalten, welche Herrscher und Bölfer beglücken, gruppiren sich; wenn Plutus und Rothschild, welcher eben drüben im Logengerüst erscheint, mich heute einiger maßen in das Auge fassen, so ist dieses mein letzter Zeitungsbericht."

Beşt war Alles zum Beginnen des Festspieles vorbereitet, man erwartete nur die allerhöchsten Herrschaften noch.

Joun ichrieb weiter :

"Mir und Plutns dauert es zu lange, bis die Mitarbeiter im Bolfsglüde ericheinen, er nimmt eben jest das große Scepter unter den Urm und eine Prije Tabad. Er nießt etwas unanständig und das Publifum ichreit tausendstimmig: "Zur Gesundheit!" Gegen diesen Bolfschumor segen sich alle edlen Gemäther, welche besorgt sind, daß ein Sonnenstäubchen den Spiegel der Chrinrcht vor den hohen Gästen trüben möchte. Es entsteht ein tau-

sendstimmiges Natterngezische, welches uur das Uebel är-

ger macht."

Bor Schrecken siet Jonn jest die Bleiseder aus der Hand, denn von allen Castellen donnerten plöglich die Kanonen: Peppo, der diche Schenkwirth von der Strada degli Erbesti, welcher unter ihm saß, sing die Bleiseder auf und reichte sie ihm wieder zu mit den Worten: "Seid doch so gut und schreibt auch meine drei Lottonummern auf, da habt Ihr die Zettel! per Bacco! man nunß auch den Baisenstindern auf die Finger sehen!"

Joun verstand nicht recht, was er wollte, er sollte es

erst später erfahren.

Setzt erschienen in der großen Mittelloge die faiserlichen Hoheiten Desterreich's und Anfiland's; und das Hurrah und Vivat der Zuschaner übertändte die Paufen und Trompeten des gegenüber befindlichen Orchesters.

Un dieje Majestäten schlossen sich andere und zugleich füllten fich die Blate, welche für die Diplomaten und ho-

hen Standespersonen bestimmt waren.

Zugleich begann auf der Bühne das Festspiel. Chöre von Sängern und Sängerinnen bildeten einen Kreis um die Eintracht mit ihren Glücksgruppen und sangen eine Cantate auf den Bund der Herrscher Europa's und auf das Glück der Bölter.

Alls sich die Sängerchöre wieder entfernt hatten, erscholl eine Fanfare. Siner der beiden Waisenkabengenien griff in die Urne und gab einen Zettel dem Plutus. Dieser rief mit einer Stentorstimme: "Sechs und dreißig! drei! neunzehn!" und so wieder bei den folgenden Zetteln die darauf besindlichen Nunmern.

Unterdeffen tanzten Jünglinge und Madchen eine Urt Cotillon um die Fortung hernm.

Joun ichrieb wieder in feinen Bericht:

"So viel ich vom Festspiele verstehe, bedeutet es eine symbolische Feier der Diplomatie durch das Lottospiel. Ich fürchte, der Pöbel bezahlt die Einlage und die Hoffnung, und die Lottopächter haben den Gewinn, wie immer!"

Während des Lottospiels hatte Achillens sich zum jud-

lichen Thore in das Parterre hineingedrängt.

Seine Augen flogen nach den Logen der Diplomaten und suchten Isabella; denn er hoffte, sie ganz gewiß wenigstens hier bei diesem Feste zu sehen, bei welchem alle fremden Herrschaften versammelt waren.

Mit brennenden Augen und flopfendem Gerzen überblidte er die Gerren und Damen in den Mittellogen, aber

Ijabella fonnte er nicht entdeden.

Run begann er jede einzelne Person in das Auge zu fassen und Kopf für Kopf durchzuzählen, immer wieder versing sich sein Blick in den schimmernden Diamanten, Orden und Bändern. Jest hatte er den Grasen Joseph herausgefunden, welcher neben der blumenmalenden Herzogin stand und sich mit ihr vom fürstlichen Balle unterhielt. Isabella konnte er in dieser Loge nicht erspähen. Sein Herz wurde leichter. Jest erhob sich dort eine lange, hagere Gestalt, er erkannte in ihr den Ritter Malavilla. Es schien ihm, als richtete er ans ihn seinen Operngucker. Uchillens ließ nun seine Blicke auf dieser Loge haften; denn dort nunfte Isabella sein, wenn sie zugegen war.

Co mit sich beichäftigt, bemerkte er nicht, wie die bunt seidene Schärpe, welche er um den Leib geschlungen hatte,

immer loderer wurde und gewandte Finger bald hier, bald dort nachhalfen, so daß sie über die Hüfte hinunter zu gleiten begann.

Betzt erschallte wieder eine Fanfare, und die Tänzer

zogen sich zurück.

Plutus rief eine Terne ans und die drei Nummern

tiefen, wie ein Evangelinm, durch die Bersammlung.

Ein Trabant des Plutus reichte ihm die große, bronzene Uhr, über deren Zifferblatt der Kaiser Franz mit Altexander und Friedrich Wilhelm stand und ihnen die Hände reichte. —

Plutus hielt die Uhr in die Höhe, — und die große, unzählige Bolfsmenge wurde auf seinen Winf todtenstill. Er benutzte diesen Moment und ließ die Uhr, welche ein Spielwert hatte, die Melodie des Liedes: "Den Kaiser segne Gott!" spielen und die Tone verstärken mit obligater Begleitung einiger Glasharmonika's.

Ein vieltausendfaches Bravo erscholl dem Spielwerfe.

Joun fchrieb weiter:

"Die Terne hat eine große Uhr gewonnen, hoffentlich ist das diplomatische Corps in Berona der Gewinner; es wäre ihm wenigstens zu vergönnen, daß es sich un-

terrichten könnte, welche Zeit es ist!" -

Uchilleus merkte Nichts von allen diesen Borgängen; er wollte sich durchaus überzeugen, ob Isabella vorhanden sei oder nicht? Er hatte jetzt auch neben der Hauptloge unster den bevorzugten Beroneser Patriciern Untonio mit Franseesca entdeckt; gleich neben ihr saß eine Dame mit versichteiertem Hute, auf welcher seine Blicke hafteten.

Wie er so gang mit Ange und Seele verloren war in das Aufjuchen seiner Berlobten, entstand plottlich ein Ge-

bränge, daß er ein wenig vorwärts geschoben wurde und über die Schärpe, welche um seine Füße herungefallen war, hinaustrat. In demselben Angenblicke hörte er einen Schrei; er drehte sich um und sah seinen Thriati, welcher eben einen sonnenverbraunten, hageren Gesellen bei der Kehle gefaßt hielt und ihm die Schärpe wieder abnahm.

"Hab' Dank, Thriafi!" sagte Achillens, "aber laß' den Schelm laufen!" Thriafi ließ ihn los, und, wie ein Ral, suhr der Dieb mit dem Kopfe nuter und war verschwunden.

"Wie fommst du hierher?" fragte Achilleus weiter;

"ich hatte dich früher von Roveredo zurückerwartet."

"Die Deputirten," versetzte Thriafi, "fonnten lange nicht einig werden, endlich aber wurde ich mit dem Schreiben, das ich auf der Brust unter der Jacke trage, au Euch abgesertigt. Wie ich nun hierher zurück und in unser Duartier kam, hörte ich, daß Ihr zum Schauspiele gegan gen seid. Sogleich flog ich hierher und erkannte Euch mit ten aus den kleinen Leuten herans, die Euch nur bis zur Schulter hinangehen. Ich drängte auf Euch zu, und tam gerade noch recht, um die Schärpe zu retten."

Betzt war anch die Lottoquaterne gezogen und ein Wett-

rennen zu Pferde begann.

Es erschienen römische, lombardische und bentiche Ritter, Kosaden, Mamelnden und ungarische Historen, die gesübtesten Reiter, welche bei der zum Congresse anwesenden Bereitergesellschaft debütirten. Der ungarische Husiar stach bei dem dritten Umritt den Kosaden ans, und erhielt den ersten Preis, einen prächtigen Sattel, den zweiten Preis, ein Paar silberne Sporen, der Kosaf.

Jonn ichrieb wieder nieder:

"Das Schauspiel ist bald vorbei. Die Erinnerung da-

ran wird Clio mit ehernen Griffeln auf die Tafel der Geschichte schreiben! 3ch habe vergeblich auf den Eintritt des Vicomte Montmorenen mit seinem Wappenhe rold gewartet. Den ersten Dank aus den Händen der Concordia hat der schwarze Juppo von der Bereitergesellschaft, welcher bei diesem Turniere die Ritterschaft Europa's repräsentirte, gewonnen."

Unterdessen war Achilleus von der verschleierten Dame bemerkt worden, sie schlug den Schleier zurück, ein frendi ger Schreck durchzuckte ihn. Er legte zum Gruße kreuzweis die Arme über die Brust, und sie erhob sich und beugte sich vor, als wäre sie so tebhaft von dem Wettren-

nen intereffirt.

Sie erichien ihm sehr blaß und traurig, oder fam es ihm nur so vor, da bereits der Abend hereindämmerte?

Wie that es ihm aber so wohl, zu wissen, daß auch sie ans so vielen Tausenden ihn herausgesunden hatte, und daß sie sich bei der Unwesenheit einer solchen Menge ansehen und mit allen den kleinen Zeichen, welche nur der Liebe verständlich sind, sich einander bemerklich machen konnten!

Aus diesen Träumen wurde er gestört von einem kleisnen Mann, welcher jest unter dem Arm seines Nachbars das Gesicht hervordrängte und mit der Nase ihn antippte. Achilleus blicke herunter, und der Kleine sagte: "Ihr hättet auch besser gethan, wenn Ihr lieber zu Hause Eure Paspiere bewachtet!"

Kidjernd zog sich der Kopf zurud, und der Tabler war verschwunden.

Achillens war bei diefen Worten todtbleich geworden;

der Gedanke, daß boje Sande ihm die wichtigen ruffischen Papiere entwenden könnten, hatte ihn erschreckt.

"Thriafi," rief er, "ichnell lag' und Bahn brechen, um

hinaus zu fommen!"

"Mir nur immer nach!" enigegnete diefer, "es wird Mübe foften!"

Run begann Thriati eine Schulter zwiichen die hinter ihm stehenden Nachbarn hineinzuschieben, dis Beide ein Weniges wichen und Achilleus weiter sie trennend nachtrat. So ging es fort bis unter den Eingang und nun unter die

Salle, mo das Gedränge noch ärger murde.

Endlich kamen sie glücklich hinaus und auf den Plats la Bra. Dort nahm das Drängen ein Ende, und sie jagten nun in gewaltigen Sprüngen in die öden Gasien der Stadt hinein. Best bogen sie um die Ecke, doch plöstlich prallte Thriafi zuruck und flüsterte: "Aus unierem Stubenfenster jah oben Bemand herans, und, habe ich recht in der Dämmerung gesehen, ein Polizeisoldat."

Uchilleus trat zurud und ichlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Best zog er sich, wie ein Wanderer, welcher einen schlafenden Tiger erblickt hat, rudwartstretend zurud wieder in die Hauptstrafte hinaus in den Schatten einer Marquise vor einem Conditorladen und fragte hier den nachfolgenden Thriati: "Hast du bich ge-

wiß nicht geränscht?"

"Bin ich nicht ein Ipfariot und groß geworden auf bem Meere?" antwortete stolz Thriati; "ich rieche die Beroneser Polizei eine Meile weit, wenn ich sie auch nicht gesehen hätte. Doch Ihr sollt sichere Austunft haben; ich fenne hier den Confettiere! Was, uns ausheben? Daß sie bie Best anblies!"

Mit diesen Worten schwatzte Thriati seinen Herrn hinein in den Conditorladen, wo nur ein armer Schweizerjunge, welcher dort in der Lehre stand, heute zurückgeblieben war.

"Gafpare," rief lustig Thriati, "schnell leih' mir beine

weiße Edurze und Müte!"

Gaspare rieb sich hinter den Ohren und wußte nicht, was er thun sollte.

"Da ist meine Jacke zum Unterpfand und die rothe

Mitte! und nun her mit beinen Lumpen!"

Gaspare beschaute die Jacke, welche ihm Thriafi zuwarf und sagte: "Macht der Herr dummes Zeug, ist's seine Sache!" dann band er seine Schürze ab und überließ sie mit der weißen Mütze dem ungestümen Thriafi.

Achillens warf sich unmuthig, zornig, und voll Gram auf den Divan, welcher in der Ecte ftand; Thriati aber

eilte binans.

"Will nicht Eure Ercellenz," fragte der Conditorjunge, "meinen Pasteten zusprechen? sie sind immer besser, als gar Richts."

Achillens schüttelte mit dem Ropfe,

"Nun so schenkt mir," fuhr der Junge fort, "ein kleines Trinkgeld! mein Herr ist ein alter, geiziger Teufel, bei dem ich die ganze Zeit nichts Warmes bekomme, als den

Abfall von der Pfanne!"

Bei diesen Worten war der Consettiere hereingetreten. Er wartete, bis Achilleus dem Jungen das Trinkgeld gesgeben hatte, dann sihr er zu, packte den Jungen bei den Haaren, nahm ihm das Geld ab und rief: "Du schweizesrischer Spischub' du, willst hinter meinem Rücken die Leute prellen? wart', ich werde dir das Geld ausschen!" und

stieß bei diesen Worten den heutenden Jungen zur Thür hinaus.

Jetzt fam Thriati athemlos zurud, warf Schürze und Mütze hin, zog seine Jade wieder an, beschaute sich sein rothes Fessi und winkte dann Uchilleus hinaus vor die Thür.

"Es ist so, wie ich gesagt habe," erzählte er draußen, "das ganze Haus wimmelt drüben voll Bolizeisoldaten. Der Hausmann steckte mir, daß sie das Bult erbrochen und alle Papiere in Beschlag genommen haben. Sie wotlen uns alle Beide arretiren. Aber nun, wohin?"

Uchillens fiand einen Angenblick in Gedanken, bann schlug er den Weg zum Hause Antonio's ein. Die dunfelnde Nacht verbarg ihn und Thriati in Schatten und herunterrieselnden Regenschauern.

### Zweites Capitel.

Clarchen hatte den ganzen Rachmittag auf dem Bette gefeffen, die Bande um die Ruice geschlagen und ftumm an die seere Wand gestarrt. Lange war ihre Mutter vergebens bemüht, ihr ein Wort abzugewinnen; sie schien nicht gu hören und zu feben. Wie in Todesangft flog ihre Bruft auf und nieder und nur zuweilen zuckte es um ihre Lippen. In ihren Augen brannte ein wildes Tener, als müßte fich darin ihre Seele vertohlen. Sie fonnte die Bilder nicht los werden, die in ihr auffriegen. Gie fah Joseph einen boben Eprung thun und dann auf Burpur gebettet. tam es ihr wieder vor, als fabe fie ben Chevalier in Sumpf und Moor verfinken und alle Kräfte aufbieten, fich gu retten und doch immer tiefer hinunter finten. Jett fah fie sein in Todesangst verzerrtes Besicht und fein Muge, weit offen und ftarr zu ihr emporgerichtet. Gie fchrie laut auf und die Besimming mar ihr wieder guruckgekehrt.

Sie sah ihre Mutter vor sich am Bette fnieen, weinen und beten. Bermundert blidte Ctärchen um sich und sagte endlich: "Habe nur noch eine kleine Weile Geduld, dann bin ich nicht mehr hier, um dich zu qualen! Mutter, wie foll ich dir deine Liebe vergelten? Uch, mich hat doch Nie

mand geliebt, als du!"

"Bleibe nur bei mir," schluchzte die Mutter, "ich will dich ja gern warten und pflegen. Es wird dir und mir gewiß noch gut gehen. Zur Vergeltung so vieler Leiden wird uns Gott gewiß noch ruhige, schöne Tage zu leben vergönnen. Wenn du nur wieder reisen kannst, dann ziehen wir nach Gräß. Tort waren wir doch am Besten aufgehoben bei unseren Vettern und Basen. Tort nehmen wir Concession zu einem kleinen Trafsit und nähren uns als redliche Bürgersleute."

"Noch einen Monat lang werde ich trank sein," versenzte Clärchen, "dann bin ich wieder gesund! das hat mir die heilige Beronica gestern in der Nacht verkünder: sag' mir aber doch, wie du gestern so bald das Logis des Gra-

fen Jojeph gefunden haft? Wo mohnt er benn?"

"Auf der Straße der Porta nuova in dem Hause der Conditorei gegenüber!" entgegnete ihre Mutter: "aber schlag' ihn doch aus den Gedanken! Ich werde nie vergessen, wie er dich gestern von sich geworfen und die Flucht genommen

hat, als muffe er feinem Todfeinde entweichen."

"Wenn nur der Chevalier nicht stirbt!" erwiederte Ctärschen; "denn mir ist es, als ginge von meiner Herzgrube aus ein Faden, den er sich um die Hand gewickelt hat und an welchem er mich mit hinunter in das Grab ziehen will. Gute Mutter, wenn du nun zu ihm gingst und bätest ihn recht schön, daß er mich freigeben solle; es kann ihm doch an meinem Tode Nichts liegen."

"Der graufame Menich!" versetzte ihre Mentter, "Sollten wir deshalb seinen goldenen Bersprechungen gefolgt sein, damit du von ihm den Tod haben sollft? Wenn wir nur nicht so ganz

allein waren, ich ginge wohl hin zu ihm und spräche ihm in das Gewissen, vielleicht thate es auch seiner Seele gut."

"Mir wird hier Niemand etwas thun, auch ist mir hente besser, als an den vorigen Tagen. Gehe nur hin, liebe Mitter, und bringe mir Hoffnung und Trost zurück."

"Wirft du dich aber auch nicht fürchten, wenn du hier

allein bift?"

"Nein, ich fürchte mich vor gar Nichts mehr! Wer sollte mir auch Uebles zufügen wollen? Gieb mir nur die Guitarre her; ich will versuchen, ob ich noch singen kann."

Die Mutter holte ihr die Gnitarre und sagte dann: "So vertreibe dir denn die Zeit, ich will so bald als nöglich wieder bei dir sein! Das sehe ich schon ein, daß es gut sein wird, wenn ich mit dem Chevalier reden kann. Behüte dich Gott unterdessen, mein Clärchen!"

Mit diesen Worten entfernte sich die Alte, um den

Chevalier zu besuchen.

Clärchen war nun in der Abenddämmerung allein in der Stube; Alles war um sie her still, wie im Grabe, nur die alte Wandnhr zählte ihr pickend die Minuten ihres Lebens zu. Sie stimmte jett die Guitarre, welche ihr Josieph früher geschenkt hatte. Sie betrachtete dann träumend die Arabesten, welche darauf von Perlmutter eingelegt waren, und suhr mit dem Zeigefinger ihren und Josephs Namenzügen nach, welche hinter dem Saitenhalter in einsander verschlungen waren. Sie breitete dann das grüne Band darüber, welches an die Guitarre gesnüpft war. Sine große Thräne stürzte ans ihrem Ange, als sie jett daran dachte, wie oft sie ihm zum Claviere oder der Guitarre ein Lied gesungen hatte. Sie that einige Griffe in die Saiten und sang endsich dazu:

"Die Sonue sinkt vom himmel, Das Serz wird ihr zu ichwer, Die Sonn' ist untergegangen himmter in's tiese Meer. Bom Berge zicht der Nebel herunter in das Land, lind aus der Sanduhr sickert Die Stunde und der Sand. Muß ich allein noch leben In aller Lual und Lein?

Auf einmal ließ sie die Gnitarre ans der Hand surzen und sprang in die Höhe, wie von einem plöglichen Gebanken erregt. Hastig öffnete sie den Koffer, nahm ein langes, weißes Gewand daraus hervor; nun stand sie wieder still, suhr mit beiden Händen über die Stirn, dann schling sie ihren fleinen Toilettenkasten auf, strählte und scheitelte sich das Haar und band um die Stirne ein goldenes Band, so das die langen Locken, nur um das Haupt geseiselt, über die Schulter hinunterrollten, dann legte sie das weiße Gewand an und einen schwarzen Schleier über den Kopf.

Co eilte sie hinaus auf die Straffe, durchlief einige Gassen und fam jo auf die Straffe der Porta nuova. Bald hatte sie dort den Palast gesunden, wo nach der An

gabe ihrer Mutter Graf Joseph wohnte.

Graf Joseph war, seitdem er zum Schauspiele in das Amphitheater gefahren war, noch nicht zurück; von allen seinen Tienern war nur Nepomuk zurückgeblieben, welcher im Borsaale saß und so lange am Trauerspiele von Grillsparzer, "die Uhnfrau", gelesen hatte, bis er eingeschlummert war.

Ihm fam es eben vor, als wenn die Borfaalthure auf-

gehe, und die Ahnfrau wandle an ihm vorüber und hinein in das gräftiche Zimmer. "Alle guten Geister loben Gott ven Herrn!" rief er und schauerte in sich zusammen.

Er war jetzt munter geworden und gündete die Lampe

an, um "die Ahnfrau" weiter zu lefen.

"Bas doch so ein Dichtermensch," sagte er bei sich, "Sinen verrückt machen kann! Hieß' ich nun Jaromir, so schwür' ich darauf, daß ich die Ahnfran Bertha gesehen hätte! Ja, meinetwegen auch!"

Bett hörte er Wagen rollen. "Dem heiligen Nepomnk sei Dank," sagte er bei fich, "daß es wieder lebendig wird

in ber Ctadt!" und las bann weiter fort.

Unterdessen war Adjillens mit Thriaki im Hause Anstonio's angekommen und hatte sich in das Studirzimmer

begeben, um dort feinen Freund gu erwarten.

Da es Nacht geworden war, hatte ihm Giovanni, Anstonio's alter Diener, die Lampe angezündet und Thriaki überreichte Achillens nun verschiedene couvertirte Schreiben, welche an die Burcan's der Diplomaten des Congresses absacgeben werden sollten.

Metara ichrieb ihm:

"Bas wir erwartet haben, kam nicht unerwartet. Wäre es dir gelungen, eine Andienz bei dem Kaiser von Rußeland zu erhalten, so hättest du deine Mission in Verona beendigt. Da jedoch, allem Anscheine nach, dein Anscheine dich, bein Anscheine die Gefahr für deine Freiheit drohend werden sollte. Ennard erwartet dich in Marseille. In diesen mit dem Regierungspetschaft versiegelten Converten be-

finden sich Exemplare der für dich beigelegten Abschrift von der Unabhängigfeitsurfunde des griechischen Bolfes. Beforge fie an ihre Adreffen gur Antwort auf die uns mitgetheilte Resolution. Morgen reisen wir gurud nach Ancona. Auf Wiederschen beim Siegesmahle der Freiheit!"

Achillens faltete die Abschrift der Urfunde auseinander, fah nach ber Unterschrift und rief: "3ch grufe beine Unterschrift, Alexander Maurofordato, Präsident des hohen Rathes

von Epidaurns!"

Dann las er mit lauter Stimme:

"Die griechische Nation nimmt Simmel und Erde gum Bengen, daß, ungeachtet des fürchterlichen Joches der Domanti, fie noch vorhanden ift. Die Inrannen, Die durch blutige, auf Ausrottung berechnete Sandlungen Gefet, Recht und Billigfeit mit Füßen getreten, haben die Nation gezwungen, zu ihrer Gelbsterhaltung die Waffen zu ergreifen. Nachdem sie, alleinig durch den Muth ihrer Cohne, der Gewalt ein Ziel gesetzt hat, -"
"Einen Brander ber!" rief Thriafi dazwijchen, "ich

sprenge den Halbmond vom himmel herunter!"

"— spricht sie heute vor Gott," fuhr Achilleus mit erhobener Stimme zu lefen fort, "und den Menichen -"

"- und dem gangen Congreg und allen feinen Equipagen!" schaltete Thriati ein -

"- durch den Mund ihrer Stellvertreter - ihre politische Unabhängigkeit aus!" -

"Bravo!" rief Untonio, welcher eben gur Thur hereinfam.

"Hurrah hoch!" rief Thriafi und schwentte fein rothes Fessi in die Bohe.

Achilleus reichte Antonio die Sand und jagte: "Ihr seht, daß ich mich hier hänstich niedergelassen habe. Laßt mid) erst Thriati mit diesen Briefichaften auf die Post

ichiden und dann vernehmt meine Abenteuer."

"Nur feine Entschuldigung," entgegnete Antonio; "Ihr macht ohnedies so wenig Gebrauch von der Gastsreundsichaft!"

Achillens händigte jetzt seinem Thriafi die Depeschen

ein, und diefer eitte mit geflügelten Schritten bavon.

"Ihr seht sehr erregt aus," sagte jett Antonio und nahm Achilleus beim Handgelenke, um den Puls zu fühlen; "wie heftig und unregelmäßig!" fuhr er fort. "Ihr müßt End) zu Bette legen und Thee trinken!"

"Dazu werde ich wohl keine Zeit haben!" versette Achillens; "mir ist die Polizei auf den Fersen, um mich

gu verhaften."

"Mein Gott!" rief Antonio, "was habt Ihr verbrochen?"

"Genig!" entgegnete Achillens; "ich habe hier und ba bei ben Diplomaten für die Sache meines Bolfes geiprochen."

"Freitich," versetzte niedergeschlagen Antonio, "dann seid Ihr verloren, wenn sie Such finden! Kommt, werft meinen Mantel um; wir müssen Such zum Thore hinauspaschen! Habt Ihr Geld? da hier! es ist genug für Euch zur Beimreise!"

Mit diesen Worten framte Antonio in seinem Pulte hernm und brachte zwei Rollen Ducaten hervor, welche er

Uchilleus aufdringen wollte.

Dieser lehnte aber das Anerbieten ab und entgegnete: "Ich trage in meinem Gürtel Baarschaft und Creditbriese, und ich bedaure bei dem Einbruche der Polizei in meine Wohnung Nichts, als mein Porteseuille und ein paar seine dentsche Pistolen, welche ich nicht gern vermisse; auch kann

ich von Berona noch nicht abreisen, denn die heitigsten Pflichten, welche ein Mensch haben fann, fesseln mich hier noch. Wollt Ihr mir sonst einen Freundschaftsbienst ersweisen, so zeigt mir einen Versteck, wo ich mich einige Tage lang verbergen kann, ohne Such zu gefährden."

"Bas ist nicht endlich möglich!" verseste Antonio, "laßt mich einmal über Eure Lage nachdenken!" Best ging er in der Stube auf und ab und jah aus, wie ein Maun, welcher sich über eine ernste Sache mit sich selbst berathsichlagt. Achilleus Auge haftete an ihm, und jede Miene

feines Besichts ließ ihn hoffen oder fürchten.

"Bielleicht kann uns biefer einen Answeg nennen," sprach Antonio endlich bei sich. "Ihr erinnert Euch doch," wandte er sich zu Achilleus, "an unsern Chevalier Bartolo, welcher dem Franzosen John in seinem Duelle mit unserem Arnold secundirt hat? Ihr werdet mich nicht verrathen; der Chevaliei ist der Chef einer geheimen Polizei, welche sich hier Graf Joseph hält, um bei seinem Vorgesetzten den Allwissenden zu spielen."

"Die Schufte!" verfette Achillens.

"Und boch kann dieser Schuft," fuhr Antonio fort, "uns vielleicht nützlicher werden, als der braufte Mann. Wir müssen den alten Hallunken gegen den jungen gebranchen! Ihr habt den Chevalier gegen den Banditen vertheidigt, und doch verdankt Ihr ihm vielleicht eben so viel, als er Euch; ihm hat die Rettung nicht viel gesholfen; der Dolch, mit welchem ihn der Bandit nur leicht verwundet hat, ist vergiftet gewesen. Wir haben das Uebel zu spät erkannt, er ist verloren. Ich war eben noch bei ihm. Er weiß gewiß am Besten, wie Ihr den Rachstellungen Eurer Feinde entgehen könnt. Kommt, hüllt Euch da in

biesen Mantel! Co, gut! Run kommt und laßt uns im Schatten ber Bäuser zu ihm ichleichen."

Mit diefen Worten verließen fie die Stube und fchligen

den Weg gur Wohnung des Chevaliers ein.

So oft ihnen Menschen entgegen kamen, flüsterte Anstonio seinem Schützling zu: "Per Bacco! budt Ench ein wenig und macht keine solche schlanke Schritte! Euer Gang verräth Euch, daß Ihr kein Desterreicher seid!"

"Ninn sind wir sicher," flüsterte er, als sie in eine enge, dunkte Gasse einbogen, wo der Chevalier sein Duartier

aufgeschlagen hatte.

# Prittes Capitel.

Der Chevalier hatte Santello zu sich berusen und ihn um Ertheilung des Sterbesacraments bitten lassen. Dieser hatte feinen Anstand genommen, zu dem Manne zu eilen, welchen er für seinen natürlichen Bater halten mußte. Gleich bei seinem Eintritte hatte ihn dieser anch als seinen Sohn begrüßt und ihn um Vergebung der Sünden gebeten, welcher er sich gegen Matter und Sohn zeihen nunfte.

"So wunderbar sind die Wege Gottes," sagte der priesterliche Sohn, "auf welchen er die Menschen aus einander und zu einander und endlich durch Sünde und Nene zur Gnade leitet! Ich preise in Anbetung seine Gnade

und Weisheit!

"Bie liegt auch mir jetzt das Leben mit allen seinen Felsenriffen, Abgründen und Ebenen vor meiner Seele aus gebreitet da, als stände ich auf dem Montserrat der Ewigteit! Habe Dank, heiliger Jago, der du mit deiner Fürsprache bei Gott mir den Eintritt in den heiligen Priestersstand ersleht hast; denn nun kann ich der lechzenden Seele meines Vaters den Born der Guade zu trinken geben! So sei willkommen, du mein verlorener und wiedergefundener Bater! Sieh', dein Sohn beugt sich auf dich herab und küßt dir deine Stirne!"

Der Chevalier forschre mit matten, doch freudigen Augen in Dem Gefichte feines Sohnes herum, bann fühlte er mit gitteruden Banden ihn an und jagte mit brechender Stimme: "3d) fündhafter Menich habe einen Cohn? Cantello beißt du? - Mein Cohn Cantello, und du bist ein frommer, heitiger Menich? Min ift mir, als ware ich in dir aller meiner Gunden quitt! - Gott, ich banfe bir fur bas Gefühl der Baterfrende, das du, Allbarmbergiger, dem großen Ennder herabschütteft auf fein Sterbelager!"

"Co fprich denn beine Beichte!" fagte jest mit fanfter

Stimme Zantello.

"Es ift wohl feine Gunde jo groß und ichwer," verfette der Chevalier, "welche ich nicht begangen hätte; meine Ennden find gahtlos, und die Minute, welche mir noch gu leben vergönnt ift, reicht nicht dagn bin, fie gn beichten; aber mein Gewerbe, das ich feit Napoleon's Sturg getrieben habe, aus Roth und Luft gum leben, bettet mich auf Degenspitzen und Bajonetten! 3ch habe mich zum Polizeiipione gebranden laffen und viele exaltirte Menichen verrathen an die Gewalt. Run höre ich ihr Medzen und Stöhnen aus den Kerfern bei Tag und Racht! Biele von ihnen sind heimlich hingerichtet worden, und nun stehen sie dort an der Thur, um meine Seele vor den Richterstuhl Gottes hingugerren."

"Ich bin ein Priester und habe Macht zu binden und zu tojen und die bojen Beifter zu vertreiben von dem Lager der Sterbenden. Begehrst du die letzte Delung?"

"Ba!" antwortete ber Chevalier mit bumpfer Stimme. Hun beiprengte Santello bas Krankenzimmer mit Weih maffer in Form eines Kreuzes. Dann begann er durch Abbetung der Litanei alle Beiligen im Simmel um Beiftand und Fürbitte bei Gott anzurufen und hielt seine Hände auf das Haupt des Kranken, um ihn so zu segnen und in den Schutz Gottes zu empsehlen. Hierauf salbte er ihn mit dem heiligen Dele an Augen, Dhren, Mund, Händen und Füßen, damit ihm alle Sünden verziehen sein sollten, welche er mit seinen fünf Sinnen begangen hatte.

Bett fniecte Cantello nieder und betete für fich zu fei nem eigenen Coutspatron und empfaht ihm bringend die

Geele feines Baters.

Unterdessen waren Antonio und Achilleus eingetreten. Sie blieben unter der Thur stehen, bis Santello das Gebet vollendet hatte. Auf seine Erlaubniß, sich dem Kranken nähern zu dürfen, traten sie an das Bett.

Der Chevalier reichte ihnen die Hand und fagte: "All mälig wird es mit mir zu Ende gehen; es ift mir, als

wenn mein Blut gn Gis gefrore."

"Bielleicht," versette Untonio, "ift eine Krifis im Un

"Auch Ihr besucht mich, Achilleus?" fuhr ber Chevalier

fort, "das habe ich nicht um Euch verdient!"

"Benn es End,," nahm Antonio wieder das Wort, "nicht zu schwer fällt, ein Anliegen, das wir an Euch haben, anzuhören, so könntet Ihr vielleicht meinem Fremude einen großen Dienst erzeigen. Er hat sich für die griechische Sache bei einigen Diplomaten des Congresses verwendet und ist dadurch der Polizei verdächtig geworden."

"Das ist nur ein Vorwand," versetzte der Chevatier; "Graf Jaseph sucht ihn aus Cifersucht zu erdrücken. Er hat sein Ange auf die Tochter des spanischen Agenten geworsen, und der Grieche steht ihm bei seiner Werbung im Wege. Ja, Ihr," wandte sich der Chevatier zu Achillens,

"seid gewissermaßen an meinem Tode Schuld; denn in jener Nacht, wo ich verwundet worden bin, sollte ich Euch heimslich wegfangen. Der Graf wollte Euch ein lebenslängliches Untersommen in den Kellern eines seiner Jagdschlösser versichaffen! — Ihr steht unter der Obhut guter Geister; denn sonst wäret Ihr längst von der Oberwelt verschwunden."

Achillens fnirschte vor innerem Ingrimm über biesen schändlichen Plan mit ben Zähnen und jagte bei sich: "Er

joll mir Rede fteben!"

"Gilt End, der Nath eines Sterbenden etwas," fuhr der Chevalier fort, "so verlaßt noch in dieser Nacht Berona; denn in jedem Angenblicke wächst für Ench die Gefahr."

"Ich würde nicht anstehen," entgegnete Achillens, "sogleich den Stanb Verona's von meinen Schuhen zu schütteln, wenn ich nicht hier noch auf die Entscheidung einer unendlich wichtigen Sache warten müßte. Wenigstens muß ich noch morgen hier bleiben. Wißt Ihr mir zu rathen, wie ich mich vor der Polizei sicher stellen kaun, welche ausgeschieft ist, mich zu verhaften, so vergelte es Euch Gott alle Zeit."

"Wenn 3hr mit dem Schicksale hazardiren wollt, so geht dort an mein Pult; darinnen werdet 3hr ein Packet kleiner Karten mit einer Chiffer und einem Stempel darauf

finden! Dort! Der Schlüssel stedt an!" -

Da Achilleus zögerte, so suchte Antonio das Packet und fand es.

"Nehmt Euch davon!" sagte der Chevalier zu Achilleus. "Habt Ihr eine solche Karte bei Euch und Ihr werdet verhaftet, so laßt es ruhig geschehen und Euch in das Gestängniß führen; dort aber gebt die Karte an den Stock-

meister oder Gefängnigmärter ab, und 3hr fonnt dann

ruhig paffiren, wohin 3hr wollt.

"Dag biejes Mittel Ench nur einmal retten kann, versfteht sich von selbst; denn es nuß sich zu bald aufflären, daß nur ein Migbranch mit diesem geheimen Zeichen stattsgefunden hat. Benutzt den Angenblick, denn später kann Ench fein Gott mehr von dem Berderben retten!"

"Ich danke Euch," verfette Achilleus, "für Enre Güte,

und muniche irgendwie Endy dantbar jein zu fonnen."

"Ich bin ichon belohnt," entgegnete der Chevalier, "in dem Gedanken, mit diesem Amulet einem braven Manne vielleicht genützt zu haben."

Jest sank der Chevalier matt mit dem Haupte zurück. Die beiden Freunde entfernten sich und kehrten wieder in Antonio's Wohnung zurück, um dort weiter zu berathsichlagen, was nun zu thun sei.

Sie fanden dort Thriati, welcher gurudgefommen mar

und feinen Berrn erwartete.

Er erzählte, daß er nicht nur zur Post die Teveschen bestellt, sondern auch Gelegenheit gesunden habe, mit dem Portier des Hauses, worin sie ihr Logis hatten, zu sprechen. Er habe von ihm ersahren, daß noch jest dort zwei Polizeis soldaten sich einquartiert hätten und die Nachhausetunst Achilleus' erwarteten; daß jedoch die Kannner, welche er selbst inne gehabt, ihrer Durchsuchung entgangen sei. Es wäre auch dem Hausmanne gelungen, die wenigen Sachen darans ihm herunterzuschaffen; darunter wären zum Glück noch die schönen Pistoleu seines Herru gewesen, welche er zum Nitte nach Roveredo geladen und später auf seine Kammer mitgenommen gehabt, um die Ladung herauszusziehen, welche jedoch noch darin stecke.

"Ber weiß, wogn wir sie gebrauchen fonnen!" versetete Achillens und zog die Stirne zu gefährlichen Gedauten zu-sammen, mahrend er die Gewehre in seinen Gürtel zum Hatagan stedte.

Best fam ein Bote von Francesca, welcher Achillens auf ihr Zimmer beschied, um ihm einige wichtige Mitthei-

lungen zu machen.

Achittens eilte zu ihr. Sie hieß ihn frenndlich willstemmen und bat ihn, sich auf das Tabouret setzen. "Denn man nunk Ench Männer," sagte sie, "ein wenig niedrig machen, wenn man Euch recht ordentlich in die Seele sprechen und dabei in die Augen blicken will.

"Ich habe mein Versprechen, mit Isabella von Euch zu reden, gelöst!" fuhr sie fort, "denn sie hatte mir schon früher ihr Vertranen gescheuft. Ich stehe nun zwischen Euch als Mittlerin und Vertrante. Ihr scheint gar nicht zu wissen, daß Graf Joseph erusthaft um ihre Hand angeshatten und sie von dem Ritter zugesagt erhalten hat?"

"Und wie hat sich Sjabella erklärt?" fragte in höchster

Spannung Achillens.

"Ruhig! Ruhig!" versetzte Francesca; "was soll das arme Kind erklären? Der Wille ihres Baters liegt, wie ein eisernes Joch, über ihrem Nacken. Dieser ist für sie

um einmal ein unumgängliches Gebot."

"Benn sie mich liebte," rief Achilleus, "sie würde den Mith sinden, vor ihn hinzutreten und zu bekennen, daß sie meine Berlobte ist vor dem Angesichte der heiligen Panagia! Sie liebt mich nicht, nicht so, wie ich glauben konnte, daß ich getiebt werde. Setze ich denn nicht auch Blut und Leben an ateine Liebe zu ihr? Heiliger Gott! sie soll sagen, ob sie mein ist! Ich sinde bald Gelegenheit, im

Dienste des Baterlandes mein Blut zu verströmen! Daß sie mir diesen Schurken vorziehen würde, diesen Grafen Joseph, das hätte ich nie geglandt! — Einen Wüstling, einen Hochverräther an der Sache Gottes und der Mensch heit, der gerichtet ist in seinem eigenen, vergisteten Blute!"

"Undaufbarer!" entgegnete Francesca, "wie hat meine Freundin dieje Vorwürfe verdient? - Das arme Rind ift bis zum Tobe gequält, in Angit und Bergweiflung, gehalten von ihrem Bater und feinem Priefter, wie eine Befangene, getrennt von ihrer alten Bertrauten, von Ines, eingeschüchtert mit allen Mitteln, welche die Religion hat, die Gemuther zu gerknirschen in Gehorsam, und nun noch beschntdigt gemeiner Gefinning von dem Mannie, um den fie fo Bieles und Alles duldet! Granfame, hartherzige Thiere seid Ihr Männer gegen die Franen! Und auch Ihr, den ich felbst um einen Boll höher, als die Underen hielt, feid am Ende wie Alle, und um fein Saar beffer! Battet 3hr doch, wie Graf Joseph, gewagt, geradezu den Ritter um Die Band feiner Tochter gn bitten, und, hatte er Euch fie versagt, ihm den Krieg offen erflärt, jo hätte Alles fich anders gewendet!"

"Ift das meine Schuld?" fragte entrüstet Achillens; "habe ich Isabella seit der heiligen Nacht in der Capelle wieder gesehen? War es nur möglich, mit ihr zu sprechen? Konnte ich wider ihren Willen und ohne Verabredung einen

solchen Schritt thun?"

"Und nun ist Alles zu spät!" entgegnete Francesca,

"Ener Rebenbuhler war flinker, als 3hr."

"Bei Gott," versexte düster Achillens, "noch nicht flint genug! Zwischen Lippe und Kelch liegt noch die Ewigkeit!"

"3hr habt noch Muth!" fagte jest freundlicher und milber, doch zugleich auffordernd Francesca, "und dem Muthigen hilft Gott!"

Mit diesen Worten überreichte fie Achillens einen Brief.

Er erbrach und las.

"Bare es denn möglich, mein Geliebter und Berr, daß ich dir entriffen werden könnte? Bin ich nicht dein geworden burch das heiligste Bündniß, welches nur je zwei Menfchen gefnüpft haben? - Und nun wäre ich boch die Braut eines Andern, und fie ichafften Rleinode herbei, mich zu schmuden, und Kranze, um Sans und Altar zu zieren? Bin ich denn wahnsinnig oder verrucht genug, meineidig zu fein? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin; ich weiß nur, daß ich dein gehöre und von dir getreunt werden foll, um, wie eine Sclavin, verkauft gu werden! Cage mir nur, du lieber, herziger Mann, ift denn wirklich die Macht des Baters über fein Rind fo heilig und allgewaltig, daß er es morden darf, nicht mit bem Meffer, aber body mit den fürchterlichen Blicken im Ange und den eistalten Worten? Ich bete Tag und Racht zur Mutter Gottes und frage fie, was ich thun foll? Santello fagt: "Gei gehorfam beinem Bater!" und mein Berg: "Gei tren beiner Liebe!" Wie ich geftern zur Racht schlaflos auf meinem Lager fag und in das Kenster mir gegenüber starrte, getheilt zwischen Augst und Gebet, die gefalteten Bande in einander ringend, bis dein Ring, den du mir gegeben haft, in bas Blut drang, hat mir der himmel ein Zeichen gegeben. Oner über das Fenfter hinüber fuhr plötlich ein rother Schein, und mitten barin fah ich einen gudenden Dold. Weifit du, was das bedeutet? Geliebter, heiliger Mann,

sage mir, was der Dolch bedeutet? — Soll ich ihn, soll ich mich ermorden in der Brautnacht? In der Brautnacht? — Denke dir, der Berhaßte schleicht auf dem Corridor heran immer näher und näher —"

Hier ftürzte Achilleus vor frampshaftem Schmerz in seiner Bruft nieder auf die Knice, aus seinem Gesichte war alle Farbe gewichen, den Brief hielt er in der rechten Hand zitternd empor und rang nach Worten; die Sprache versfagte ihm.

Francesca sprang erschrocken herbei und rief ihm in das Ohr: "Achilleus! Hört doch! Besinnt Euch! Noch ist nicht Alles verloren!" Zugleich rieb sie ihm die Stirne; er verssuchte vergeblich, sie mit seiner linken Hand hinweg zu

brücken.

Endlich kam ihm der Odem in hestigen Stößen wieder in die Brust; in seine Augen stog ein gräßliches Feuer. Er sprang in die Höhe, schüttelte sich, daß ihm die wilden Locken, wie eine Löwenmühue, um das Gesicht schlugen, und lachte, wie ein zum Mord gereizter Meusch, der seinen Feind unter sich wirst, laut auf in Wuth, Haß, Rache und Triumph!

"Menich!" rief Francesca, "Fürchterlicher! was

finnst du?"

Achilleus aber hörte sie nicht; er setzte sich zur Lampe, las ben Brief zu Ende, legte ihn wieder zusammen und in seine Brieftasche. Für sich unheimlich lächelnd, zog er die Bistolen aus dem Gürtel und untersuchte Lauf und Schloß.

"Uchilleus! was sinnst bu?" fragte Francesca wieder.

"Id sehe nur nach," versette er ruhig, "ob sie geladen sind!" und steckte die Bistolen wieder in den Gürtel. "Ich danke Euch," fuhr er fort, "für die Mittheilung dieser

tranrigen Botichaft und für den theuren Brief meiner Ifabella. Ift es Ench möglich, noch heute mit ihr zu sprechen, jo fagt ihr, daß ich diefen Abend nicht im Stande gewesen fei, mit der Feder zu antworten; ich würde aber für fie handeln."

Mit diesen Worten ging er zur Thur hinaus und durch das Sans hinweg. Francesca hörte noch von der Strafe ber feine weiten, mächtigen Schritte ichallen. Gie ichüttelte das Saupt und ging hinüber zu Ifabella.

# Viertes Capitel.

Repomut, der Tiener des Grafen Joseph, weicher ihn im Borzimmer zu erwarten hatte, war so sehr vertiest in die Lectüre des Tranerspiels, daß er den eintretenden Ritter Malavilla nicht merfte, und auch dann nicht, als dieser vor ihm stand und sopfschittelnd auf ihn herabsah. Endlich legte er ihm die Hand auf das Buch, und Repomut suhr erschrocken empor. Als er jedoch den Ritter sah, machte er einen Kratzsuß und stotterte:

"Die Uhnfrau, gnädiger Berr; eine ichauerliche Geschichte,

- werden verzeihen - "

"Ift bein Berr daheim?"

"Bit noch nicht gurud, feit er nach dem Theater ge- fahren; muß aber bald fommen; wenn Eure Gnaden auf

ihn warten wollen?"

Mit diesen Worten führte er den Nitter in das Zimmer, setzte den Armsenchter auf den Tisch und sagte, während er sich wieder entsernte: "Unser Herr Graf wird gewiß bald zurücksommen; denn gegen Abend wechselt er immer die Kleider."

Obgleich fich jett der Ritter im Zimmer allein zu fein mahnte, so hatte er doch einen unsichtbaren Gefährten.

Clarchen hatte sich hineingeschlichen und hinter dem Dfenschirm in die Ede gekauert. Sie getraute sich kaum

Dem zu holen, doch schling ihr das Herz fast hörbar. "Benn ich doch unr wieder fort märe, dachte sie bei sich, und suhr in Angst mit den zitternden Händen sich über das kalte Gesicht. Bei jedem Geräusch, das der Ritter machte, suhr sie vor Schreck zusammen. Sie hatte nur gehört, daß es nicht Graf Joseph sei, und glaubte, in ein fremdes Logis gerathen zu sein. Als endlich der Ritter ganz ruhig geworden war, wagte sie num die Ecke des Schirmes ein wenig vorzublicken; als sie aber den alten, langen ernsthaften Mann sah, zog sie sich wieder zurück und wickelte sich tief in den schwarzen Schleier, während sie ihre Hände sest untsetztichen Angenblicke an sich selbst festhalten.

Rady einer Weile hörte sie wieder im Vorsaale Jemand sprechen; es war Graf Joseph, welcher angefommen war. Es war ihr, als wenn über sie hernnter heißes Wasser

gegoffen würde.

Graf Joseph trat jett herein, und fie belauschte folgendes Gespräch:

"Welche fröhliche Ueberraschung, mein Schwiegervater!

Taufendmal willkommen!"

"Lieber Sohn, ich nuffte noch zu Ihnen eilen; denn schneller, als wir Beide hofften, kommen wir zum Ziele. Allen Heiligen sei Dank, er hat das Gebet der getreuen spanischen Herzen gehört! Ich komme eben vom Bicomte Montmorenen. Heute hat er endlich die Note erhalten, in welcher von den Mächten des Congresses Frankreich die Boltmacht erhält, nach Ermessen in die spanischen Angelegenheiten einzuschreiten. Ein Bonrbon wird den andern retten vor dem hundertköpfigen Drachen der Demagogie! Die heilige Driftanme wird das ritterliche Frankreich über die

Byrenäen führen, und die Chernbim mit Flammenschwertern

den Weg bahnen!"

"Dbichon ich," versetzte Graf Joseph, "vor Anbeginn in diese Verhandlungen eingeweiht und vielsach dabei thätig gewesen bin und Ihnen den glücklichen Fortgang derselben und endlich die glorreiche Beschluftnahme selbst mitgetheilt habe, so überrascht mich doch das Resultat, da es sertig vor uns da steht. Lassen Sie sich und uns Allen Glück wünschen! Von dieser Stunde an, wo wir uns die Hände stücklich reichen, triumphiren die longte Sache in Spanien und in ihr die Throne Europa's. Jetzt erst ist die Revolution vernichtet!"

"Doch wird unsere heitige und gute Sache," suhr Malavilla sort, "noch manches persönliche Opier verlaugen, und wir, die wir in die ersten Reihen der Kämpfer gehören, müssen uns dazu immer bereit halten. Licontte Montmorenen reist morgen nach Paris zurück und wünscht, daß ich ihn begleiten möge, damit ich dort die nöthige Depesche sür meinen Herrn und König erhalten tann, um sie ihm mit Gesahr meines Lebens nach Madrid zu bringen. Dort hat die gute Sache noch viele beimliche, mächtige Unhänger. Mit Gott wird mir meine Mission gelingen."

"Sie wollen uns ichon morgen verlaffen? Und Gfabelta?

- meine Brant?"

"Hierüber müssen wir eben," verseiste Malavilla, "uns berathen! Bis norgen Nachmittag höchstens tann ich noch hier verweilen; dann nuß ich mit untergelegten Pferden dem Bicomte, welcher Berona schon Bormittags verläßt, nacheilen. Alles Gute nimmt einen langsamen Weg und fommt schnell zum Ziele. So hören Sie denn meinen Borichlag! Sie wissen, daß der Priester Santello, mein

Freund und Rathgeber, bei mir ist. Dieser meint, daß der Trang der Verhältnisse uns entschuldige, wenn er sogleich morgen Ihrer Verbindung mit meiner Tochter Jsabella die tirchliche Weihe gebe, so daß ich bei meiner Abreise meine Tochter sorglos bei ihrem Gemahl zurücklassen kann. Auf die übrige Daner des Congresses kömnen Sie mein Duartier beziehen, welches räumlicher ist, als das Ihrige. So hoffe

ich, daß sich Alles von selbst einrichten wird."

"Sie machen mich manssprechlich glücklich, lieber Bater, doch anch zugleich schmerzlich betrübt. Während ich meinen heißesten Bunsch erfüllt sehen soll, tränseln Sie in den Woment des Glückes einen bittern Tropsen Wermuth. Ist es dem nicht möglich, daß Sie wenigstens noch morgen den ganzen Tag Ihren vereinigten Kindern schenken? Sie sehen, ich din bestürzt von der Fülle des Glückes, welche mich überschüttet, und flage doch, daß ich es mit Schmerz bezahlen soll!"

"Zo ist es immer im Leben, mein Sohn! Zwischen Schmerz und Thränen blüht die Blume der Freude! Und wer von uns Beiden ist es, der am Meisten verliert? Ener Bater! — Ich ziehe nun einsam dahin und lasse alle meine Wünsche bei Ench zurück; vor mir liegt nur meine ritterliche Pflicht, die nur mit eisernem Maßstabe selbst die Empfindungen des Gerzens zumist."

Clarchen hörte gespannt Alles mit an, es war ihr, ats wollten sich die Augen ihr aus den Höhlen drängen; der Soem stockte in ihrer Brust. Ueber sie kam jetzt ein Fieberfrost, der ihr die Zähne an einander schlug, jo daß

der Ritter aufmertfam wurde.

"Mein Gott!" rief er, "es ist mir, als hörte ich Jemand mir den Zähnen flappern?!"

"Nebenan," verfeste Graf Bojeph, "ift ein Raffechaus, und man hört zuweilen die Carambole aus dem Billardgimmer."

Clärchen legte ichnell einen Finger zwischen die Bahne,

daß das Klappern aufhörte, und der Ritter fuhr fort:

"Sie find also mit mir einverstanden, und werden morgen Jabella zum Altare führen? Es verfieht fich, daß die Tranning ohne Anffeben in der Stille in unferer Bauscapelle Statt findet."

"Ihr Wille," versetzte Graf Joseph, "ist nur mein innigster Wunsch! Beiß meine Braut davon?"
"Noch nicht!" entgegnete der Ritter; "ich eite aber zu ihr, um ihr unseren Beichluß anzufündigen, und murde Ench bitten, mit mir zu ihr zu fommen, wenn fie nicht genöthigt ware, nun noch ichnell die Borbereitung für Morgen zu treffen, während ich zugleich die Lente anstellen muß, den Reisewagen zu paden. Gie tonnen morgen früh gu guter Zeit Ihre Effecten, welche Gie gur Sand haben wollen, in mein Duartier bringen laffen, damit fie es nach meiner Abreise gleich als das Ihrige ansehen fonnen. Um elf Uhr Vormittags erwarten wir Gie fetbit."

"Nehmen Gie," rief Graf Joseph, "mein Berg mit zu meiner theuern Braut und fagen Gie ihr, dan die Stunden, welche noch bis dorthin vergeben miffen, wo ich fie gang mein nennen fann, fich mit peinlicher Cehnfucht

ansfüllen werden."

Der Ritter umarmte jest den Grafen und verabschiedete sich von ihm.

Mis jedoch ber Ritter bas Bans verlaffen hatte, trat Uchilleus in den Borjaal. Kaum war Revomut aus dem Gespenstersput Grillparger's emporgetaumelt, als Achilleus

schon die Thur zum Zimmer des Grafen geöffnet hatte und eingetreten war. Nepomnt wollte ihm sogleich nacheilen, aber ehe er noch die Thure erreichte, hatte Achilleus inwendig den Schlüssel umgedreht und abgezogen.

"Ihr sucht mich mit Schergen, Graf!" sprach in gemessenem Zorne Achillens; "hier bin ich! Ihr trachtet nach meiner Freiheit, nach meinem Leben — hier bringe

ich mich felbst!"

Graf Joseph, erschrocken wie er war, suchte sich zu fassen und entgequete:

"Nur ein Migverständniß, sehr verehrter Freund!"

"Todfeind willst du sagen, ehrvergessener Schuft!" rief Achillens mit fenersprühenden Angen; dann fuhr er

ruhiger fort:

"Die Angenblicke sind gezählt: schon schreien deine Diener nach Hüffe! also nur drei Worte! Ich will nicht mit dir rechten, daß du die Hand Jsabella's, die vor Gott mein gehört, zu erschleichen suchst! — Richt, daß du und deinesgleichen, wie Hetären, mit Eurer Pest, Eurem Etend und Eurer Schande in schenklicher Umarmung und Moschusdust die junge Zeit entehren und vergiften wollt, — nicht, daß du um Geld und Titel auch mein Volt, wie das deine, verhandeln willst; denn du bist ein Diplomat, — nur dasür sollst du mir Rede stehen, daß du mir nach der Kehle schnappst, heimtücksische Ereatur! Hier stehe ich vor dir gerüstet in der Rothwehr. Da, greif' zu der Pistote, diese oder diese da! Beide sind geladen! welche du willst, greif' zu!" —

Der Graf finhr in sich selbst zusammen und suchte sich mühsam an der Tischecke zu halten; seine Blicke drehten sich ängstlich zu der verschlossenen Thur, nach Hulfe forschend;

dann fuhren sie in der Stube umher; — aber der Ent setzliche frand mordrüftig vor ihm und schlug auf ihn die Bistole an mit den Worten:

"Ich zähle drei; dann schiefe ich dich nieder! Einer

von uns Beiden!"

Mit bebender Hand griff der Graf nach der Pistole. "Gins!" rief Achillens; — "zieh' den Hahn auf!

Bwei!"

Auf einmal ftürzte der Schirm am Dien um, und Clärchen hervor und um den Hals des Grafen Joseph, so daß sie ihn mit ihrem Leibe deckte, in unarticulirten Tönen auffreischend, wie ein Rebhuhu, daß ein Jagdhund im Reste überrascht.

Uchillens ließ die Pistole sinten und stand einen Augenblid da, wie versteinert; endlich brach er in lautes Lachen

aus und rief:

"Dein Teufel ift dir getren! Du follst nicht von einer ehrlichen Angel sterben, fondern lebendig gur Solle fahren!"

Doch jest war auch Nepomut mit militairiicher Hülfe angesommen. Auf zwei Kolbenschläge sprang die Thür auf. Achillens drehte sich, die Pistole vorhaltend, der Thüre zu; — zugleich wurden die Soldaten sichtbar. Die Klintenschlösser knitterten, und schußfertig farrten ihm die Gewehre entgegen.

"War es so gemeint?" sagte Achilleus; "auf so elende Art vor den Angen des Schuftes sterben? Hier sind meine

Baffen!" rief er und legte fie von sich. —

Best trat der Officier herein und fagte:

"Sie sehen halt, daß hier zu Lande Ordnung ist; tommen Sie! und machen Sie feine Umstände nicht!"

Uchilleus ichlug die Arme über die Bruft zusammen,

und zwei Soldaten hinter fich, zwei vor fich, ließ er fich

ruhig abführen und zur Bolizei abliefern.

Ills fich die Bache mit Achillens entfernt hatte, machte fich Graf Joseph von Clarchen los, welches, wie todt, zu feinen Rufen niederfant.

## Fünftes Capitel.

Ctärchen lag in tiefer Thumacht. Graf Zoseph war über die Begebniffe dieses Tages bis in das Innerste der Seele verstimmt. Nepomut, welchen er zu Clärchens Mutter geichickt hatte, um sie herbeizuholen, fam jest mit ihr zurück. Als die Alte Clärchen, wie tobt, auf dem Tepvich des Zimmers liegen jah, begann sie eine unendliche Wehtlage.

"Das also ist," rief sie, das Glüd, "welches 3hr uns versprochen habt? — Mein armes, gutes Clärchen! erst hat er dich um deine Ehre, deine Rube und um um dein Leben gebracht! — Giebt es denn keinen gerechten Gott im himmel mehr, der uns arme lente gegen die Großen

in Schutz nimmt und fie vor's Gericht bringt?"

"Nicht unfinnig, Alte! sie ist nicht todt, nur ohnmächtig, und ihr ist hier nichts llebles widersahren. Komunt sie zu sich, so wird sie dir selbst erzählen, wie sie hergefommen ist! Laß' sie nur ruhen; du siehst, sie schläft. Der Schlummer wird sie erquicken. Jetzt spreche ich mit dir. Ich will dir nicht vorwersen, wie du selbst aller Zucht und Ehre vergessen warst, als du meine Besuche mit dem Deckmantel der christlichen Liebe bedeckt und dafür von mir Geld genommen hast! — Deine Verwünschungen, die du auf der Zunge hast, sind dir schon längst mit Chremniser Ducaten abgetanft. Sie verunftalten blos bein Gesicht; weiter geben fie mich Richts an!"

"D, du beilige Mutter Gottes," feufzte die Alte, "fieh"

nur an, wie gottlos er mit uns verfährt!"

"Nin will ich aber endlich," fuhr der Graf fort, "Rube vor Euch haben! In Euren Berhältniffen ift Eure größte Unebre der Mangel. Diesem tann ich abhetfen!" Mit diesen Worten wühlte er in seiner Chatouille herum und forderte die Alte auf, zu ihm zu fommen.

Wie sie einen Blid in das flammende Gold hinein that, fenfzie sie ichwer auf und sagte: "Wie glücklich sind die Reichen! hätten wir nur eine Handvoll davon gehabt, wir waren vor allen Missethaten bewahrt gewesen!"

"Falte beine Schürze zusammen! Hier! Hier!" Mit diesen Worten warf der Graf ihr drei Hände voll hinein; es schauerte ihm selbst inwendig dabei; dem der Gedanke: daß man dem Verichiedenen auf den Sarg drei Hände voll Erde werfe, suhr ihm unvernnthet durch den Sinn, so daß er unwilltürlich in einer Anwandlung von Aberglauben ihr nech eine vierte Hand voll Ducaten zu den andern hinunterstlingen ließ.

"Berstehe mich aber!" setzte er streng hinzu; "sobald Ihr reisen könnt, kehrt Ihr in Enre Heimath nach Grätz zurück und unterfteht Ihr Ench irgendwie mir Uebles nachs zureden oder Ench wieder zu mir zu drängen, so zittert

vor meinem Born!"

Die Alte gelobte die tieffte Berichwiegenheit an und

füßte ihm die gnädige Sand.

Revonut hatte unterdeffen sich bemüht, Clarchen wieder in das leben zu bringen. Während er mit Eau de Cologne ihr die Schläfe rieb, war ihm doch zugleich der goldene

Regen nicht entgangen, welcher auf die Mutter Clärchens herunterfiel.

"Nepomut!" besaht der Graf, "führe die beiden Damen in ihr Logis zurud, sobald das Fräulein sich erholt

haben wird!"

"Zu Befehl, Eure Gnaden!" verjeste Reponnt und richtete Clärchen, welche allmälig wieder zu sich fam, in die Höhe, der Graf aber ging hinaus, ließ sich seinen Mantel umwerfen und ging allein hinweg, um sich auf die

Polizei zu begeben.

Uchillens hatte ihn so tief gedemüthigt, daß sich seine Seele frümmte, wie ein Aal, welcher lebendig in Sisig geworfen, an das Feuer gesett ift. Er glaubte sich es schuldig zu sein, seinem gedemüthigten Feinde, welchen er in Ketten und Banden zu finden hoffte, trimmphirend unter die Augen zu treten.

So hatte er noch niemals einen Menichen gehaßt, wie ihn; und ihn zu zertreten, mar ihm im Boraus der fußeste

Gebante, welchen er je gehabt hatte.

Er ging bei sich alle Mittel durch, welche den Griechen so recht langiam zu foltern im Stande sein könnten. Er mußte vor sich laut auflachen, als ihm einsiel, morgen zu seinem Hochzeitsfeste den Gesangenen den Abhub seiner Tafel schieden zu wollen und besonders an Achilleus eine Flasche Champagner, um sie auf Gesundheit des Gebers zu leeren! —

In diefen Gedanken trat er in das Polizeigebäude.

Ein Polizeisoldat trat ihn barich an und sagte: "Es wird nicht mehr spedirt! tommt ein anderes Mal wieder; ber Herr Wachtmeister hat seine Zessionsstunde!" —

"Du fannst höflicher fein!" entgegnetel Graf Joseph

und schlug den Manteltragen zurück, daß sein Gesicht frei und von der Lampe in der Hansilur beschienen wurde.

"Berzeihen Gure Gnaden," stotterte ber Soldat, "ich

hab' Gie halt nit gefannt!"

. "Ruf den Wachtmeister!" befahl Graf Joseph und hüllte sich wieder in seinen Mantel.

Der Bachtmeister fam und fragte unterthänigst: "Bas

ichaffen Eure Guaden?"

"Bat die Bache nicht vor Aurzem," versetzte er, "den jungen Griechen Achillens hier abgeliefert?"

"Das ichon!"

"Er ift doch geichtoffen?"

"Geichloffen?"

"Mit Ketten!"

"Mit Retten?"

"Willit du mein Edyo fein? — Bas heißt bas?"

fragte ftreng und gespannt der Graf.

"Eure Gnaden erlauben, der junge, hübsche Mensch gehört zu der mobilen Garde des Geren Chevaliers; da hier hat er die Freipaffarte für Zeden, der sie vorzeigt, hier abgegeben. Es sieht ganz richtig darauf eingestempelt das Wappen Eurer Gnaden und darüber sind die drei Zeichen! —"

"Bift du verrückt?"

"Berrückt?" antwortete der Wachtmeister.

"Dn, mein' ich."

"3di, Gure Gnaden?"

Graf Joseph stampfte vor Ungeduld mit dem Fuße auf das Pflafter.

"Berzeihen, — wer Papiergeld ausgiebt, muß es halt anch wieder einnehmen; und es wird denn auch Alles ganz in feiner Ordnung fein, ich habe gang gethan nach meiner Infruction."

Graf Joseph zerschlitzte vor Unnuth bas seidene Taschen tuch, welches er in der Hand trug, und herrschte zum Wachtmeister: Schweig!! dumm haft du gehandelt!"

"Dumm? Eure Gnaden haben die Inftruction gegeben, und foll ich nicht darnach thun, fo haben Sie nur zu befehlen!"

"Es ift ein Betrug mit biefer Karte vorgegangen: schnell, biete bas ganze Personal auf, dieser Grieche int das gefährlichste Subject, was hier in Berona zu finden ift!"

"Das muß ja ein Hauptspitzbub' sein! Berlassen sich darauf Euer Gnaden; — der Mensch wird noch einge-

fangen, sobald wir ihn triegen!"

"Schickt nach Nicolo," fuhr der Graf fort, "Nicolo soll zu mir fommen! Sobald der Neugrieche eingebracht ift, rapportirt Ihr mir!"

"Sobald er eingebracht ift, Guer Guaden!"

Unwillig begab sich ber Graf hinweg in der Absicht, zu dem Chevalier zu gehen, um dem Unterichteife mit der Karte, durch welche Achillens sich befreit hatte, auf die Spur zu kommen.

Der fürchterliche Argwohn, daß vielleicht irgend ein einflufreicher Diplomat des Anslandes oder vielleicht gar die Propaganda ebenso gut, wie er, in Verona eine geheime Polizei besolde, welche ihm seine Plane freuze, ging ihm durch die Seele.

Ms er jett um die Straffenecke biegen wollte, hörte er seinen Repontuk mit Clärchen und ihrer Mutter sprechen. Er zog sich zurück und langsam an ihnen vorüber; zwischen ihrer Mutter und Nevontuk wankte Clärchen. Nevontuk recitivte aus der Abniran:

"Kannft bu mid fo leiden sch'n? Zoll ich bier ver dir vergeh'n? Lag' dich rühren meinen Jammer, Lag' mich ein in beine Kanmer. Hat die Liebe je verwehrt, Was die Liebe heiß begehrt?"

"Es tommt Alles auf Sie an, gnädiges Fräulein,"
fuhr er jest in Proja fort. "Ich habe mich nun einmal in Sie verliebt, als Sie ohnmächtig in meinen Armen lagen, gerade wie die Bertha in der Ahnfrau, und wenn Sie wollen, so geh' ich zum Herrn Grafen und frage um ieinen gnädigen Permiß zu meiner Heirath!"

"Rein! Rein!" versette Clarchen, "ich bin ein armes Geichopf und nicht werth der Sand eines redlichen

Mannes!"

"Nicht so gar arm, als Sie vielleicht denken," versette Reponnt und fuhr mit Grillparzer fort:

> "Hat doch keine wilde Bärin Mich im rauhen Forst geboren Und mit Tigermark genährt, Steht auf meiner offinen Stirn Doch der heitre Name: Menich! Und der Menich hat seine Grenzen!"

"Sehr viele Chre für uns, Her Nepomuk!" nahm Clärchens Mutter das Wort, "besuchen Sie uns nur, so oft es Ihnen gefällt; denn morgen und übermorgen fann mein Clärchen doch noch nicht abreisen; sie ist noch zu sehr angegriffen!"

"Enre Gnaden," entgegnete Repomut, "find mein Schutz-

engel!"

"Meine Bertha, sei nicht firenger, Als der firenge Richter, Gott, Der mit seiner Zoune Ztrahlen In des Zünders letten Unglen Noch vergoldet das Zchaffot."

In diefem Gefpräche famen fie an Graf Jojeph vorüber, welcher höhnisch in fich felbft hineintachte und feinen

Weg zum Chevalier fortsetzte.

Jett hörte er plöglich schlaufe, fecte Schritte durch die Duergasse einherkommen. Er kehrte sich um, und in stotzer Haltung schritt dicht an ihm vorüber über die Hauptstraße in die andere Gasse hinein Achillens mit Thriati, welcher

jich zu ihm gefunden hatte.

Joseph stand eine Weile da, wie versteinert. "Pfini über mich!" sagte er endlich zu sich, "daß mich dieser Grieche schon durch seine Erscheinung verbtüfft. Kounte ich ihn nicht halten und nun Hülfe rufen?" In seinen Ohren klang ihm das Echo des Polizeiwachtmeisters nach: "Sobald wir ihn friegen!" Er eilte ihm jest nach in die zweite Straße, aber er war nicht mehr zu sehen oder zu horen; Graf Joseph kehrte wieder um und seite seinen Weg fort.

Da es auf den Straffen gang still geworden war, so hörte Joseph den Wiederhall seiner eigenen Schritte. Es fam ihm vor, als wenn Jemand in seine kuftapfen ihm

nachtrete.

Auf einmal jedoch schlichen sich an ihn zwei Kerle heran.

"Wer ift Er?" rief der Gine.

"Seine Legitimation!" ber Andere.

"Wer seid 3hr?" fragte barich der Graf.

"Hoho! nur höflich!" versette der Eine, "Leute, die Rachts allein auf der Straße gehen und mit sich dispu-

tiren, sind gang verdächtige Menschen! Er ist ein verdächtiger Mensch!"

"Unverschäunt!" versetzte Graf Joseph und flüsterte dann

bem Ginen etwas in's Dhr.

"Eure (Gnaden!" entgegnete biefer, werden uns nicht übet nehmen, daß wir Sie angehalten, wir sind auf einen gewissen Hertung aus, den wir noch nicht haben!"

"Gben ging er über die Straffe," versetzte der Graf, "und dort zur Gasse hinein! — Beeilt Euch! eine beson dere Belohnung sollt Ihr haben, wenn Ihr ihn stellt!"

"Unterthäuige gute Racht, gnädiger Herr!" riefen die

Beiden und verschwanden im Duntel der Gaffe.

"Ift es mir doch," sagte jest Graf Joseph zu sich, indem er seinen Weg fortsetzte, "als verhöhnten mich heute die bösen Geister meines Schicksals. Es geht mir, wie einem römischen Triumphator, hinter dem Triumphwagen singen die Cohorten Spottlieder auf ihren Cäsar. Es ist der neckischste Polterabend, den ich vor meiner Hochzeit haben taun. Pah! man nuß der Sache eine scherzhafte Seite abgewinnen. Freund Gentz würde sagen: "Wen das Schicksalt nicht mehr soppt, dem sehlt Salz und Gewürz zum Braren!"

Mit diesen und ähnlichen Gedanken hatte er sich wieder in eine gute Stimmung hineingelogen, als er in das Logis bes Chevaliers trat.

Mit trübem, langem Gesicht empfing ihn der aufwartende Diener, ein alter Corporal des Chevaliers.

"Wie befindet fich dein Berr?" fragte Joseph.

"Auf der Retirade!" versetzte der Diener; "sein Tornister ist gepackt, und der Tambour steht vor der Thür, um Marm zu trommeln!" "Ift feine Boffnung mehr vorhanden?"

"Bum Avancement in das Himmetreich, wenn ihm der Teufel nicht im Hinterhalte liegt. Tretet mir ein, Berr Graf! und feht felbit, mas für ein ipanisches Geficht er macht! - "

Mls Graf Joseph eintrat, wehte ihn ein eigener Echander

an; bodi trat er an bas Lager.

Der Chevalier röchelte aus tiefer Bruft. Zeine Lippen ichienen heftig zu iprechen, ohne daß man etwas hören tonnte; endlich gudte er gufammen, wie von einem Echlage auf die Schulter; er machte die Angen weit auf, und ihre wunderlichen Blide hefteten fich in das Geficht des Grafen.

"Ergieb dich, Spion!" rief er, sprang in die Höhe, pacte die Hand des Grafen, schlug um sie franupfhaft

seine vie Ind des Grufet, stiffing sin state. Nive l'empéreur!" auf das Bett zurück und war todt. Der Graf war vor Schreck auf seine Kniec niedersgesunken und suchte mit Anstrengung, wie Ton Inan im letzten Acte, seine gesangene Hand aus der kalten, marmornen des Todes zu bestreien.

## Sechstes Capitel.

In der Wohnung des Ritters Malavilla waren in diefer Macht feine und Antonio's Diener und Dienerinnen und viele befonders gedungene Arbeiter beschäftigt, theils um den Reisewagen im Boje zu paden, theils um zugleich unr Bermählung feiner Tochter mit bem Grafen die Zimmer und die Cavelle zu ichmücken. Ueberall war der Ritter gegenwärtig, um angnordnen und angutreiben. Bald fand er unten bei dem Wagen und fah nach, ob die Koffer wohl versichert würden, bald in dem großen Zimmer, wo Bardinen an den Genftern aufgemacht wurden, bald im Borhause bei den Gärtnern, welche ihre Gewächshäuser noch gegen Abend geplündert hatten, um Laub und Blumen gu Krünzen berbeizuschaffen. "Auf der Reise nuß der Herr fich nicht schämen, sein eig ner Diener zu sein," sagte er zu Cautello, welcher zu ihm in die Küche trat, wo der Roch und seine Jungen mit Töpfen und Tiegeln handthierten.

"Ich bringe hier uniere Ines zuruck," entgegnete Sautello, indem er sie hinter sich hervor und zur Thur

hereinzog.

Bues machte einen fieifen Knig und zeigte eine beleistigte Miene.

"Da seid Ihr ja wieder, 3nes!" rief der Ritter, "ich

hoffe, daß 3hr Zeit gehabt, Guch auszusinnen, wie weit Guer Revier in meinem Saufe geht, und wo es aufhört."

Ines machte wieder einen Knir und ichwieg.

"Kann Gie feine Untwort finden?" fragte der Ritter.

"Ich bewundere nur," versette sie spig, "wie Don Malavilla seit meiner Entsernung sich so gut in der Wirthschaft eingerichtet hat! Hätte ich gedacht, daß ich so bald ersett sein könnte, ich hätte bei den barmherzigen Schwestern ruhiger sein könnten, als ich gewesen bin."

Sie brach jest in ein bitteres Weinen ans und schluchzte dazwischen: "Wer hatte auch das gedacht, daß man so bald überstüffig sein und verstoßen werden könnte, ach, ich erbarmungswürdigste aller Duennen in den beiden Reichen

von Caftilien und Arragonien!"

"Schon gut, Ines!" verjegte der Ritter, ...geht nur hinein zu Donna Ijabella und fragt nach ihren Befehten. Ihr werdet heute noch genug zu thun bekommen."

Ines begab fich auf dieje Weifung in das Zimmer Gfabellens.

Wie sie eintrat und Sjabella sitzen sah, tief in den Schleier verhüllt, ohne von ihr bemerkt zu werden, begann sie noch lauter zu weinen und zu wehklagen: "D du grausamer Don! so an seinem eigenen Kinde zu haudeln! Ja, ich will, ich muß es ihm noch sagen, daß er ein kieselherziger Barbar, ein Kindesmörder ist!"

Jabella hatte sie erst bei dieser Rede erstaunt angestarrt, jest sprang sie empor und siel ihr um den Hals mit den Worten: "Daß ich dich wieder habe, meine Ines, dich zu dieser Zeit! Run habe ich doch Jemand, der es vom Herzen gut mit nir meint. Weist du denn schon, daß ich gezwungen werde, dem Grafen Joseph zum Altar zu solgen? — Weist du es schon?"

"Und Ihr habt Ener Jawort gegeben?" fragte Ines. "Das hat Niemand von mir begehrt! denn auf mich kommt Nichts mehr au!"

"Und das fönnt Ihr Alles jo dulden, armes, gutes Kind? Tentt Ihr denn noch an den schönen Achilleus? Bekümmert er sich denn gar nicht mehr um Euch?"

"Ich habe ihn nur einmal aus der Ferne gesehen!"
"Weiß er, in welcher fürchterlichen Lage Ihr seid?"

"Bielleicht! Gegen Abend hatte ich Gelegenheit, ihm einige Zeilen zu schreiben, welche Francesca an ihn bestellen wollte. Ich, theure Ines, mir bleibt Nichts mehr übrig, als die Verzweislung. Meine Gedanken flattern herum, wie Vöglein, die durch das Fenster in ein Zimmer geslogen und nun darin gesangen sind. Es ist nur noch ein Ausweg übrig. Schwöre mir bei der Asche deines Vaters, Nichts zu verrathen!"

"Bei den Gebeinen aller Beiligen und dem Sarge mei-

nes Baters und feiner Afche!"

"Ich vertraue dir. Mein Entschluß ift gefaßt, seitdem bin ich ruhig. Mein Bater foll seinen Willen und Bunsch erfüllt sehen. Ich habe ihm gesagt, daß ich lieber sterben würde, als die Gemahlin des Grasen werden."

"Und was fagte er?"

"Daß er mich lieber todt sähe, als ungehorsam; benn es wäre besser, daß die Ehre unseres Hauses nicht getrübt würde, als daß ich lebe zu seiner Schande. Ich will nun das Leußerste erwarten. Ich will gehorsam sein!"

"Und das fönntet Ihr Achilleus, dem jungen griechischen

Fürsten, zu Leid' thun?"

"Mein Bater," fuhr Isabella fort, "soll auch ruhig abreisen; ich will ihm die letzte Freude gönnen."

"Und dann?"

"Werde ich hoffen, daß Achilleus den Grafen auf Leben und Tod zum Zweikampfe fordert oder sonst unsern Feind

zwingt auf mich zu verzichten!"

"Isabella! seib Ihr bei Sinnen? Das sind nichtige Hoffnungen. Mir sieht der Graf nicht darnach aus, als ob er sich in die Gefahr begebe, in welcher er umfommen fönnte! Habt Ihr keine andere Anssicht?"

"Die letzte!" versetzte Jabella. "Ich will mich einsiperren in der Hochzeitskammer, den Grafen nicht einlassen und beten die ganze Nacht durch zu allen Heiligen um

Bulfe und Rettung."

"Und wenn nun die Beiligen fid nicht erbitten laffen?"

"Bricht dann der Morgen an, und ift noch teine Gulfe da, so stoße ich mir ein Messer in das Herz, und Alles ift vorüber."

"Beilige Maria, Mutter Gottes!" rief Ines und fturzte nieber auf die Kniee, "fieh' herab auf dieses Elend und bitte für ihre arme Seele! — In benn gar feine Hulfe mehr auf Erden?"

"Kennst du einen andern Ausweg, wie ich den Gehorfam zu meinem Bater mit meiner Freiheit und Liebe vereinigen fann, o wie so gern will ich ihn einichtagen!"

Jest kam Francesca herein, Jiabella strectte ihre Hände nach ihr aus, als erwartete sie von ihr Trost und Rath.

"Noch ist Nichts verloren!" slüsterte ihr Francesca zu. "Darf Ines meine Nachrichten mit anhören?"

"Ines fann ichweigen," verfette die Duenna.

"Geliebte Freundin," erwiederte Jabella, "zög're nicht länger mit guter Nachricht, haft du welche für mich?"

"Uchillens," fuhr Francesca fort, "hat den Grafen gum

Rencontre zwingen wollen, und dieser hat sich hinter die Bolizei gestüchtet, welche jetzt den verwegenen Griechen aufsucht."

"Edymach über den feigen Grafen!" rief Isabella ent-

ruftet; "doch Achillens? ift er gerettet?"

"Er ist gunadhit in Sicherheit," flüsterte Francesca noch leiser, "er athmet mit dir unter einem Dache."

"Bier! Achilleus bier?" rief Gfabella.

"Pft!" beschwichtigte sie Ines, "still! fonst verrathet Ihr ihn."

"Wir haben ihn oben in dem Naritätencabinete meines Bruders bei unserem Freunde Arnold verborgen, welcher mit ihm abreisen will. Er wünscht Euch noch einmal zu sehen und zu sprechen."

"Gott vergelte dir," entgegnete Jabella, "deine Liebe und Güte, Francesca! Du schenkst mir das Leben. Nun hoffe ich wieder, und doch weiß ich nicht, wie anch er zu helsen im Stande sein könnte."

"Bergagt nicht, Donna Tabella!" entgegnete Ines, "fo lange er noch bier ift, braucht Ihr nicht zu verzweifeln."

"Wenn und wie," fragte Ijabella, "fann ich ihn fprechen? Ich nuß ihn sehen! — Mein Gott, was fang' ich an?"

"Bon seinem Berstede aus fann er in bas Edfenster

unseres Hauses gegenüber feben.

Wenn im Hause Alles ruhig ist, und Ihr ihm seine Bitte nicht versagen wollt, so foll ich eine Lampe an das Fenster stellen. Bei diesem Zeichen will er hinunter in die Capelle kommen und Euch dort erwarten."

"Wie aber erhalten wir den Schlüffel zur Capelle?"

versette Gabella.

"Laßt das meine Sorge sein," entgegnete Ines, "die Mägde sind unten beschäftigt, sie mit Guirlanden zu schmücken, ich will die Arbeit übernehmen und so lange damit zu thun haben, bis der Pfaffe und der Ritter fich niederlegen muffen.

um zu fchlafen."

"Welche Angst befällt mich nun nut einem Male?" seinfzte Isabella, "mir thut das Herz so weh! Es ist wohl ein herbes Leid, dem Freunde ein ewiges Lebewohl sagen zu müssen. Doch hinweg, ihr trüben, bösen Gedanken! — Ich will nich freuen auf die letzte Minute, welche mir vergönnt ist, um ihm noch einmal in die großen, braunen Augen zu fehen."

"So will ich benn," unterbrach sie Francesca, "so lange wach bleiben, bis Ines zu mir fommt und mir sagt, daß ich die Lampe an das Fenster stellen kann."
"Meine Francesca!" rief Isabella und warf sich um

den Sals ihrer Freundin.

"Du bift doch gludlich," verfette Francesca, "bein Beliebter ift dir nahe, bu wirft ihn doch feben, und an feinem Bergen ruben. Ein Angenblick ber vereinigten Liebe wiegt ein ganzes Leben auf. Ich dente mir es jo fchon, geliebt, in der schönsten Jugend plötlich zu sterben, ehe noch das Leben und die Liebe verblichen ift. Gute Racht, du Schone und Liebe!"

Mit diesen Worten rif sie sich von ihr los und floh

hinweg.

Best trat der Ritter ein und fagte: "Gieh', deine Aenglein sind ja wieder hell! Das freut mich, mein Tänben. Du bist mein gehorsames Töchterchen; nicht wahr?"
"3hr habt über mich verfügt, mein Bater, und mir

bleibt Richts mehr übrig, als willenlos dem nächsten Tage

entgegen zu gehen. 3ch wünsche, daß 3hr zufrieden mit mir von Berona scheidet, so wie ich entschlossen bin, ruhig der Sonne Moe zu sagen."

"Ich liebe nicht auf Schranben gestellte Worte! Ich will, daß Ihr mir frohlich gehorcht, Donna Ifabella!"

Er jah fie jest mit versteinernden Bliden an und ftand

por ihr hoch anfgerichtet, wie ein ehernes Bild.

"Meinetwegen," versette Ines, "sperrt mich wieder in das Rloster, oder jagt mich hinaus in die weite Welt; ich sage Euch doch: es ist nicht gut gethan, eine Braut vor ihrem Hochzeitstage mit harten Worten zu befümmern. Si, Ton Malavilla, einem Bräutchen muß man gelind zuspreschen! Ihre Mutter wird ihre Brautthränen so gut geweint haben, wie sie jest selbst. Rein, gewiß Herr Ritter, das gehört zum Brautstand! — Eine Braut hat große Rechte und wer diese nicht achter, der ist fein Cavalier."

"Wird sie schweigen, Fran Weisheit ?!" entgegnete ber

Ritter, doch mehr freundlich, als finfter.

"Schweigen?" fragte Ines, "hat mich nicht Gott ber Berr zu einem Frauenzimmer gemacht, und ich foll schwei-

gen? Das ift ja jum Sterben!"

"Meinetwegen! meinetwegen!" sagte der Ritter, "erstandt mir nur, der Jungser Brant zu besehlen, jetzt zu Bette zu gehen und einen guten Schlaf zu halten, damit sie morgen früh hübsch munter wieder aufsteht!"

"Zum leiten Male mit dem Kränzchen! Das fag' ich Euch gleich, Don Malavilla, morgen früh geht erft das Weinen an, und ich helfe dazu und die Mägde im

gangen Banje."

"Daß Euch die Gündfluth verschläng'!"

"Gnte Racht, lieber Bater!" fagte jest Ifabella,

füßte seine Band und entfernte fich in das Schlaf

zimmer.

"Erlaubt Ihr mir auch," versetzte jetzt Ines, "Ench an das Bett zu erinnern! Wenn Ihr morgen erst die Hochzeit mitmachen und dann reisen wollt, so wird Ench ein Schlummer diese Nacht recht wohl thun; — Ihr seid doch gerade auch kein Ingling niehr."

"Ihr habt Recht, aber ich muß noch überall zusehen;

denn wo des Berrn Auge nicht ift -"

"Da hat Ines das ihrige! Ueberlaft mir unr Alles; jett gehe ich in den großen Saal, dann in die Küche, her nach in den Keller und später in die Capelle, um dort ein Kränzchen aufzuhängen."

"3ch will mich auf Euch verlaffen," verjetete der Ritter, "und schlafen geben, aber, — daß 3hr mich fruh um fünf

Uhr weckt! Habt Ihr mich verstanden?"

"Um keine Minute früher oder später," entgegnete lustig Ines, "poche ich an Eure Kammerthür; erst einmal mit dem Finger und, wenn Ihr nicht hören wollt, mit der Hand! Gute Nacht, Herr Brantvater!"

"Gute Racht, Schwätzerin!"

Der Ritter entfernte sich jest nach seinem Schlafzimmer, und Ines sprach für sich: "Schlaf' nur, du gransamer Bütherich! Wenn meine Bitte im Himmel was gilt, so soll beine Nachtmütze ein Tanbennest werden!"

Sie ichlich nun in das Schlafzimmer Ifabeltens, welche

angefleidet auf dem Bette rubte.

"Nur nicht ängstlich, geliebte Donna!" flüsterte Ines; "es geht Alles besser, als wir benken! Haltet Euch nur ruhig; ich gehe jest und schenche die fremden Lente aus dem Hause und die unfrigen in das Bett, wenn sie dann

Alle ruhig ichtaien, fomme ich wieder, um Euch abzu-

Mit diesen Worten begab sich Ines wieder fort, Jiabella aber seufzte und drückte die Hand auf das pochende Berg.

Nachdem sie eine Weile so gelegen hatte, verschleierte ihr der Schlummer die Augen. Ihr war es, als müsse sie Rosen über sich wersen, je mehr sie aber spielend über den Kopf zurückwars, desto mehr lagen um sie herum, daß sie sich endlich fürchtete, ganz darin begraben zu werden. Nun war es ihr, als sagte Jemand ihr in das Ohr: "Die arme Schlange!" Und jest sah sie einen Abler heruntersichießen, die Rosen stoben and einander und daraus zischte eine graue, hästliche Natter empor; doch schon hatte sie der Ibler im Genick gepackt und in Todeszuckungen lag der Wurm unter seinen Kängen.

In diesem Traume halb wachgeworden und doch vom Schlaf umstrickt, horte sie jetzt ihren Namen sich in das Dir rufen. Sie fuhr empor, und Ines stand wieder por ihr.

"Nun, Gott segne Euer ruhiges Gemüth," sagte Ines, "der Liebeskummer lößt Euch doch recht sanft schlasen. Es ist schon spät noch Mitternacht, und die Lampe steht schon seit einer Viertelstunde drüben im Fenster. Im Hause sind Alle zur Ruhe, und der Pfaff' ist nicht heingekommen; er wacht mit Gebeten bei der Leiche des Chevaliers Bartolo!"

Riabella ftarrte fie mit weitoffenen Augen an, als

müßte fie fich erft auf fich felbft befinnen.

"Und der redliche Achilleus," fuhr Ines fort, "ift schon längst in die Capelle hinuntergegangen; — und Ihr besinnt Euch wohl noch?"

"Achilleus!" rief Isabella, "mein Achilleus, bist du da?" Sie füßte den Ring, den sie von ihm an der Hand trug, erhob sich schnell vom Lager, warf die Mantille über und folgte ihrer Duenna hinnnter in die Capelle.

## Siebentes Capitel.

Achilleus saß wieder auf den Stufen des Altars, aber wie jo jehr hatte sich jeit der Racht, wo er hier vor dem Bilde der Banagia fich mit Gfabella verlobt hatte, Alles geandert! Damale mar fein Leben noch frifd, und grun, damals hatte er noch gehofft, den Congrest für fein wieder erwachendes Baterland zu gewinnen, damals hatte er das Berg ber ichonen Siabella errungen, und alle feine Bünfche ichien ein glüctlicher Erfolg zu fronen. Wie viel Bitteres hatte er feitdem erlebt! An der Schwelle der schönen, beitigen Etunde, welche ihn auf ewig mit Jabella ju verbinden ichien, hatte der Mord auf ihn gelauert, welchem der Chevalier nun gum Opfer gefallen mar, hatte ihn die Rachricht von dem unglüdlichen Schidfale feiner Schwefter Brene, dann die Refolution des Congresses, welche fein Bolt wieder unter das Benferbeil des Domanli beugen wollte, und die Rache des Grafen Joseph mit der verfolgenden Polizei erwartet, und jett follte er auf ewig feiner Liebe Abe fagen. Go waren alle feine Bunfche und Soffnungen und er felbst an dem Leben gescheitert. Deit bitterer Schaam mußte er fich gefteben, daß feine und feines Bolles Feinde über ihn triumphirten. Wie gum Bohne schienen ihm die Säulen und der Altar der Cavelle mit Gnirlanden und Blumenfrangen behangen, um ihm feine Donmacht zu zeigen.

Er lächelte schmerzlich bei dem Gedanken, daß er jetzt, wie ein feiger Dieb, im nächtlichen Duntel herumschleichen munte, um feinen Reinden zu entgeben, welche er boch fo tief verachtete.

"Ich bin umstellt von Reten, bedrängt von Jägern und Hunden," jagte er bei fich jelbst, "und muß mich zu Tod hetzen laffen von der Meute."

Seine Gedanken vergingen ibm, und, wie im anwandelnden Bahnfinne, flufterte er: "Ift denn fein Brander da, um den Rapudan Bajcha ben miggunftigen Göttern in den Schoof zu ichleudern?"

Er versant jett in ein duftres Schweigen und bemertte nicht, daß schon lange Isabella vor ihm stand und ihn wei-

nend betrachtete.

Ihr war es, als fonne fie an seinem Anblicke nicht ihr Ange fättigen. Er war ihr in der hochsten Frende feines Dafeins nicht fo ichon erschienen, als jest in seinen schmer-

gensreichen Traumen.

Die Lampe por dem Muttergottesbilde marf auf ihn einen hellen Schein herab, daß feine reichen Locken, wie ein Beiligenichein, ihm um die Schläfe lagen; und jo ruhig und regnigolos, wie er vor ihr da faß, erichien er ihr in dem weißen Gewande mit den reichen, goldenen Bergierungen, welche hier und da im Lampenscheine mit flammenden Blumen blitten, wie ein Beldenbild, das die Phantafie eines Malers auf die Leinwand gezaubert.

Er hatte den Ellbogen auf das Anie und die Sand unter das Rinn gestütt und fah in fummervollem Edweigen noch immer vor sich bin, als jett Gabella ihm laut-

Schluchzend in die Urme fturzte.

Erichrocken ichlang er feinen Urm um fie und rief:

"Wer will dich mir entreißen? Isabella! du bist mein, ich halte dich an meiner Bruft und bede dich mit meinem Yeben!"

Da Jabella vor heftigem Weinen nicht zu Worten fommen fonnte, fo fragte er fie: "Liebst du mich wirflich noch?"

"Würde ich dann," verfette endlich Ifabella, "gn bir tommen in der Nacht? Müßte ich mich nicht felbst verachten, daß ich jo fehr alle Rudfichten vergeffe, wenn ich mir noch felbst angehörte und mich nicht ale beine Berlobte betrachtete?"

"Und dennoch," entgegnete Achilleus, "willst du diese Sand, an welcher du meinen Ring trägft, einem Anderen, meinem Todfeinde morgen geben, hier por demfelben Altare, wo wir und Trene geschworen haben, und wo wir jett wieder gusammen sind?"

"Du willst mich verkennen!" rief Isabella, "und fo munt du mich verachten! Wenn du munteft, welche unendliche Qualen ich erdulde, du murdest mich wenigstens bemitleiden."

"Und doch haft du dich nicht geweigert, einem Anderen dich verloben zu lassen, und warst du nicht mein?"

"Immer foltere mich noch länger!" versetzte Ifabella, "fann ich dich nicht auch fragen: warum du nicht deine Brant vor den Rachstellungen eines Undern retteft?"

Achillens ichlug fich bei diefer Frage mit der Faust vor die Stirn und rief: "Wohl haft du Recht, an mir liegt es, dich zu beschützen! Wie verachte ich mich, dir meine Dhnmacht gestehen zu muffen! Die ich aber auch auf Mittel finne, uns zu retten, fo find nur zwei in meine Sand gegeben."

"Nenne sie mir, o du theurer Mann!" unterbrach ihn Isabella.

"Doch erst beautworte mir die Frage," fuhr Achillens fort, "wenn du dich streng weigertest, dich mit dem Gra-

fen zu vermählen, was wurde dir gefchehen?"

"Mein Bater wurde mich," entgegnete Gjabella, "in bas Klofter verftogen, ihm aber murde das Berg brechen; — Achilleus, glaube mir, daß ich Alles bedacht habe, was und nütlich sein könnte, — und ich gestehe dir, daß ein rascher, freiwilliger Tod mir edler und schöner vorkonunt, als der langfam heraufgequalte in den oden Manern eines Rlofters. Ud, lieber Freund, dort fennt man entsetliche Mittel, den Willen und das Berg zu brechen! 3ch hatte daheim eine Freundin, welche in gleicher Lage es vorzog, in das Klofter zu geben. Rach Berfluß eines Jahres war ce mir vergönnt, fie dort zu fprechen. Ich hatte mich darauf gefaßt, ihre Schönheit und Ingend vernichtet zu seben, nicht aber darauf, auch ihre Geele verändert zu finden. D Diefes bejammerswürdige Bild! Gie fah nicht elend ans, ihre Gestalt mar runder und voller geworden, aber ihr Muge war dumm und tudifd, ihr Antlit im Stumpffinn zu einem häßlichen Lächeln verzerrt! - Rein, nein! Achilleus, nur nicht in's Klofter, lieber in den Tod!"

Bei dieser Erinnerung und diesen Gedanken schauderte Isabella in sich selbst und zitterte heftig, daß Achillens nur mit Minhe und fanften Worten sie beruhigen konnte.

Nach einer Weile fuhr er wieder fort: "So bleiben uns mur zwei Mittel übrig, unter welchen du wählen follst. Das erste ist: die Flucht! — wir können noch in dieser Nacht die Stadt verlassen und unseren Verfolgern einen Vorsprung abgewinnen."

Jiabella zudte freudig empor und brückte ihm einen Ruf auf die Stirn, dann fagte fie: "Run fehe ich, daß du mich wirklich liebst, da du das Gefährlichste freudig um mich wagen willst! Was will ich mehr? - Doch wie gering müßte ich mich anschlagen, wenn ich beine Freiheit und bein Yeben muthwillig auf das Spiel fetzte! Es ift jo reizend zu denten, mit dir zu fliehen, aber die Flucht fann und nicht gelingen; benn ber verhafte Mann hat burch jeine Berbindungen große Gewalt weithin über die Lander. Raum deine eigene Regierung murde uns vor feiner Rache ichnitzen fonnen. Auch mein Bater ift geehrt von den Bertranten der Fürsten der halben Welt; - und fein Fluch würde uns doch finden, wenn wir auch in dem finstersten Bald uns verbärgen. Bas würdest du auch von deinem Beibe denfen, wenn dir es fpater doch einfiele, daß fie die heiligste Bflicht, welche fie vor dir an ihren Bater gefnüpft hat, verlett hatte? würdest du dann ruhig an ihrem Bergen ichlummern? Würdest bu beinen eig'nen Bater verlengnen fönnen?"

"Die du mich zwingt," versetzte Achillens, "bich immer inniger zu verehren und zu lieben, so machst du mich immer ungläcklicher, da ich dich endlich doch verlieren soll. Teine süße Schönheit und dein klarer Berstand, deine Liebe und deine Pslicht stehen so sonnenhell vor mir, daß ich vor dir knieen, dich anbeten und bitten möchte: laß' mich zu deinen Küßen sterben!"

"Wenn du für mich sterben willst," versetzte mit gebämpfter Stimme Jiabella, "so versprich mir, im Dienste bes Baterlandes auf dem Schlachtfelde im Kampfe gegen die Feinde Christi und deines Bolfes den heiligen Opfertod zu suchen!" "Beib! Geliebte!" rief Achillens, "bu zeigst mir ben Beg, beiner werth zu werben."

",Nun jo nenne mir das letzte Mittel," erwiederte Ja-

bella, "das du zu unferer Rettung erdacht haft."

"Mir ist, als wenn ich mich jest ichamen müßte, es dir zu nennen, du Heilige!" entgegnete Achillens. "Ich dachte daran, morgen am Tranaltare den Grafen, nachdem ich ihn vergeblich zum Zweikampfe zu bringen gesucht habe, mit dem Tolche niederzustrecken."

"Nicht so entsetzlich, als du meinst," versetzte Jsabella, "fommt mir die That vor; denn meine ganze Seele empört sich gegen sein Dasein. Mir ist, als fröche in ihm ein wisderliches Thier mich an! — Wärst du geringer, als du bist, so würde ich sagen: thu' es! — aber dein hohes Leben gehört nicht dir, sondern deinem Bolte in seiner gräßlichen Noth; — und dann ist der Verächtliche nicht werth, daß du dich der Rache an ihm opserst."

"Und fo foll ich lieber," fragte bitter Achillens, "dich

ihm ruhig überlaffen?"

"Er soll mich boch nicht haben!" versetze stolz und entschlossen Jabella; "er soll mich nicht berühren dürsen! Wie ich dies vollbringe, das laß' mein Geheinmiß sein; wie du mich ehrst, will ich daran erkennen, daß du hier nicht weiter in mich dringst."

"Du bentest mir geheinnisvoll einen Entichluß au," versetzte Achillens, "ber mich in der innersten Seele erschreckt. Ich mag nicht benten, welcher herbe Gedante in mir aufsteigt."

"Bas qualen wir uns tänger," unterbrach ihn Jiabella, "diese Stunde ist unser. Laß' uns noch ihrer uns erfreuen. Sieh', noch halte ich beine flare Hand, noch neigst du freundslich bein Hanpt zu mir herunter, und ich darf mit meinem

Blide an deinem Antlit hängen. Ich muß es mir so recht tebendig einprägen, um dich wieder aus Millionen herauszusinden, wo und wann es auch sein mag. Geliebter Maun, ich werde immer um dich sein. Wenn du in die Schlacht ziehst, auf dem Meere oder dem Lande, wirst du dann meiner auch gedenken?"

"Alle meine Bedanken muffen ewig bei dir fein!" ver-

jette Adhillens, "aber ich bin gum Tode betrübt."

"Bergist den Schmerz des Augenblicke," erwiederte Isabella, "unsere Liebe geht darüber hinans. Wenn ich gestorben sein werde, wird meine Seele immer bei dir sein! — Wenn du eine Blume am Wege siehst, die dir besonders in das Auge fällt, so denke nur: deine Jsabella blickt daraus dich an; hörst du eine Nachtigall fingen, so will ich in ihrem Herzen sigen und aus ihm dir zurusen: Hast du mich lieb? — Wenn dich die Sonne ersreut, so will ich in ihren Strahlen mich um dich legen, wenn dich der Regen erquickt, dich in Tropsen umschanern. Wenn über deine kampserhiste Stirn ein kühles Lüstchen dir sächelt —"

"In bist überall bei mir!" rief Achillens; "beine Worte sind, wie Flammen, in welchen mein irdisches Dasiein sich verzehrt, daß meine gelänterte Seele jubelnd aus

Schmer; und Tod sich emporschwingt."

"Und nun, du Geliebter, laß' uns scheiden, denn die Nacht will entweichen! Sieh' mich nicht an mit so fummervollen Angen, unsere Schicksale beschließen die Heiligen im Himmel. Zerdrücke mich nicht in den Dualen dieser Stunde, damit ich ruhig bleibe zu meinem letzen Entschluß. Bergiß nicht, daß du mir geschworen hast, dein Leben deinem Bolte zu schenken; — und nun verlasse mich; dem ich will noch für dich beten."

"Stoge mich nicht von bir!" verfeste Achilleus, "ich

fann nicht von dir gehen."

"Doch fei barmherzig gegen beine unglückliche Brant!" entgegnete Ifabella. "Warum fintst du auf die Knice?"

"Gieb mir beinen Zegen!"

"Ich füsse beine Stirn," jagte Jjabella, "und Gott lasse unter ihr Gedanken reifen, große, mächtige Heldenthaten! Ich füsse beine Augen, die Sterne beiner Jiabella, welche ihr leuchten durch das Dunkel des Lebens und des Grabes! — Ich füsse dir deine Wangen, — unsere Schutz-heiligen mögen nicht von ihnen die Todesfreudigkeit nehmen, wenn jede andere Lebensfreude dir untergehen jollte; — und in diesem Kusse vermähle ich dir meine Seele."

Ihre Lippen glühten gujammen, bis Jiabella in fich

zusammensant und ohnmächtig in seinen Urmen lag.

In biesem Angenblicke war es ihm, als ware die Erde unter seinen Füßen entwichen und er flöge mit ihr empor zu dem ewigen Frühling und der himmtlichen Freiheit ent gegen.

Doch jetzt schlug sie die Augen auf: sie sah ihn eine furze Weile wieder an, dann verbarg sie ihr Gesicht auf

feiner Bruft. -

Udillens vermochte fein Wort zu fprechen, jo beilig und groß mar ihm biefer Angenblick.

Best löste fie sich aus seinen Armen, mintte ihn hin-

weg und fant nieder auf die Kniee vor dem Mttar.

Achilleus wandte sich ab, um zu gehen; wie Messerstiche ging es ihm durch seine Brust; er sah sich noch ein mal um. Jsabelleus Augen flammten, wie Sonnen, empor zu der Panagia, welche sich freundlich zu ihr herunter zu neigen schien. Er schlug setzt die Hände vor seine Augen

und eitte hinweg; die Knice brachen ihm, als er die Stufen hinanfitieg, und als er in die Stube zu Arnold trat, stürzte er sich in unendlichem Schmerze nieder auf den Boson und drückte die Brust, in welcher ihm das Herz zersipringen wollte, auf das Estrich.

## Achtes Buch.

9\*



# Erstes Capitel.

Die wichtigsten Fragen des Congresses waren erledigt und die Monarchen rüsteten sich zum Ausbruche. Hier und da waren schon die Reisewagen vorgesahren, und die Abschiedsvisiten waren an der Tagesordnung. Der Magistrat der getreuen Stadt Berona hatte schon zu verschiedenen Abenden die große Illumination angefündigt, welche den hohen Gästen zu Ehren Licht in die Nacht bringen sollte; aber ein heimtücksicher Regenguß, welcher sich immer gegen Abend einstellte, hatte dis jetzt das Wert des Lichtes verhindert. Noch nie nochte in Verona so viel vom Wetter gesprochen worden sein, als in diesen Tagen. Da Perssico erschien in der Magistratssitzung seden Morgen mit einem trostroseren Gesichte und der wiederholten Nachricht: "Die Wettergläser und die Staatspapiere sallen stündlich!"

"So lange der Befun," versette eine andere Magistratsperson, "noch immer nicht aus der Revolution heraustommt, werden wir auch kein beständiges Illuminations

wetter erwarten fönnen."

"Uebrigens halte ich dafür," wiederholte der Cato des Magistrats seine gestrige und vorgestrige Meinung, "daß wir doch illuminiren; — die Götter nehmen den guten Billen für die That!"

Seine Meinung war endlich darchgedrungen, unterstützt von der Todesangit, in welche der Senat gerieth, als er bereits vom Ansbruche verschiedener Gafte hörte.

Man sah nun in allen Straßen vom frühen Morgen an die intermüdlichen Vorbereitungen zu dem bevorstehenden gtänzenden Abende. Schon erschienen hier und da die Transparents und auf den Tensterbrüftungen die Reihen fleiner, thönerner Lampen, wieder vor den Palästen die bretternen Gestelle, welche zur Nacht, wie Portale zum Paradiese, in tansend buntfarbigen Sternen slammen sollten.

Es war kein Mensch so gering in Berona, welchem der Congrest nicht ein goldenes Blättchen des Lebens in den Schoos geworsen, und keiner so undankbar, welcher nicht dafür ein Lämpchen an sein Fenster gesetzt hätte.

Da Perfico ging jest mit frendig stolzem Gefühle durch die Hauptstraßen, sah hier und da den Arbeitern an den Häufern zu und freute sich über den Glanz, welchen die Etadt zur Nacht um sich verbreiten würde.

So kam er auch an das Quartier des Grafen Joseph. Mit Schrecken gewahrte er, daß eine Herrschaft im Auszuge begriffen war. Er fragte die Diener, welche eben ein Bemälde forttrugen: "ob heute schon die Excellenz reisien wolle?"

"Zn dienen," entgegnete Nepomuk, "aber nur von eis nem Bett in das andere. Unfer gnädiger Herr beschließt den Congres mit der Hochzeit, und ich heiße Nepomuk und spiegte mich daran."

Da Persico nahm seine Pergamentblättchen aus der Taiche und notirte sich diese Nachricht, um darüber bei dem Magistrat zu rathichlagen, ob die getreue Stadt dem Grafen ein auständiges Hochzeitsgeschenk zu machen habe.

Er stedte jett das Pergament wieder ein und schritt vorüber.

"Nepomuk!" rief jest der Portier heraus, "der gnädige Herr hat zweimal geklingelt!"

Nepomut sprang die Treppe hinauf und fragte zur

Thure hinein: "Excelleng befehlen?"

"Da hier!" jagte Graf Joseph, "trag' dieses Billet zum Hofrath von Gent, und dieses an den Fürsten 3man. Du mußt auf Antwort warten; aber tomme schleunigst

zurück!"

Nepomuk eilte mit seinen Aufträgen davon; Graf 30jeph aber trat in seinem feinsten Festanzuge, welchen er bereits angelegt hatte, vor den Spiegel. "Ich habe heute," versetzte er mit Ironie über sich selbst, "eine recht interess sante Blässe. Wie so ganz Necht hat Freund Gents mit seiner Behauptung, welche man freilich anderswo auch hört: daß der wahre Genuß nur in der Zurüstung dazu liege; dieser selbst aber zuletzt, wie ein nothwendiges lebel, hingenommen werden müsse."

Er fant jest nachtäffig in den Urmfinht, freuzte die Beine und befah die weißen Glacechandichnhe, indem er

die weitere Betrachtung auftellte:

"Was ich in frohem Uebermuthe erreichen wollte, die Demüthigung der stolzen Francesca, und zugleich die Mehrethenfrone der schönsten jungen Tame, für welche meine Braut anerkannt ist, wird mir der nächste Abend gewähren. So reich und süß gefüllt ist mein Lebenskelch, und doch bin ich schon wieder satt davon, ehe ich meine Lippen damit benetzt habe.

"Doch nein! nur die fürchterlichen Auftritte mit mei-

nem Rebenbuhter und dann mit dem sterbenden Chevalier haben meine Rerven angegriffen."

Ein Tiener fam jest mit einer Flasche Porto herein, welche er auf den Schenktisch zu dem einfachen Frühstuck stellte, welches dort zugerichtet war.

Jojeph nahm ein Glas, trant es ichnell aus und jagte bei fich : "Gin Surrogat zur Erwärmung bes Herzens!"

Nach einer Weile fühlte er in seinen Wangen ein sus Bes Bener: er trat wieder an den Spiegel hin und bemertte mit Vergnügen, daß ein leichtes, flüchtiges Roth sich über seine Wangen verbreitet hatte.

Jest ichlug er den Deckel vom Etni gurud, welches ber Inwelier vor einer Weile überbracht hatte, und fah den

darin befindlichen Brautschnuck an.

Die großen, dunkeln Saphire blidten ihn an, wie die Angen Ijabella's. "Sie hat wunderschöne Angen, das ist wahr, die schönsten, welche ich je erblickt habe; ich werde auf den Hofbällen mit ihnen brilliren können. Ja, gewiß, die gauze haute volée kann kein so seines Füßchen und kein niedlicheres, rosiges Händhen aufzeigen, wie Donna Ijabella. Recht Schade, daß ihr der esprit fehlt! Daß man doch so setten eine geistreiche Schönheit sindet! Doch werde ich genug um die Borzüge, welche Ijabella besitzt, beneidet werden. Ein wenig Phlegma ist in der Ehe wenigstens bequem. Da sie nicht der Liebe sähig zu sein cheint, so wird sie nicht meine Flammen vermissen. Die Clärchenzeit kann nicht wieder kommen!"

Sben trat Nepomuf ein und brachte ihm die Nachricht, daß die beiden Herren mit Bergnügen ihn zur Trauung begleiten würden und daufbar annähmen, daß er sie selbst

in feiner Equipage abholen wolle.

"Ift Alles in meinem neuen Quartier bei meinem Schwiegervater eingerichtet?" fragte er. "Alles jo hubich, als es in ber furzen Zeit geichehen

fonnte," verfette Repomut.

"Co mag ber Staatsmagen vorfahren," befahl Graf Joseph, "und du wirft die Echtuffel zu diesem Duartiere

hier an dich nehmen."

Wie er nun dem getrenen Nepomut die Geschente, welche er für Sjabella bestimmt hatte, einhändigte und ihm in das breite, fervile Geficht hineinblictte, fiel ihm ein, daß diefer bei Clarchen fein Rachfolger im Reiche fein werde! - Gin höhnisches lächein ichwebte ihm leicht um den Mund, als er die Treppe himmterging und der treue Livreefnecht immer, wie in besonderer Absicht, in seine Jugtapfen ihm nachtrat.

Seine Bedienten bilbeten aus dem Saufe heraus bis jum Wagen ein Spalier. Gie prangten in gelben, blan aufgeschlagenen, reichbetreften Roden, furgen, rothen Beinfleibern, feidenen Strümpfen und ichwarzen Edmallen-

ichuhen.

Beim Ginfteigen ließ er dem Autscher wiffen, daß er erft beim Sofrath von Beng und dann beim Fürsten 3man

porfahren folle.

Bährend der Wagen mit feiner Guirlande von gelben Bedienten fortrollte und nur Reponiut gurudblieb, nurrte diefer für fich bin:

"Alls wenn der Aff' zu lachen hatte, als er mich vorhin fah! - Edan' du mich an, wie du willft; es ift lange noch nicht ausgemacht, ob ich oder du der Marr bift!" -

Wie ber Wagen um die Straffenede verichwunden mar, ging er in die Stube feines Berrn gurud, feste fich auf bas Sopha jum Frühftud und jagte ju fich : "Wohl befomm's Ener Gnaden! Es ist doch recht wunderbar in der Welt eingerich tet, daß anderen leuten, als den gnädigen Herren, ein guter Tropien Wein anch schmeett, so gut und besser, als ihnen. Es ist doch eine wunderbare Cinrichtung! und mir schmeeft's auch!

"Bui's, den jeue Gäicher iuchen, Bin's, dem alle Lippen fluchen, Bin's, den jene Wälder tennen, Bin's, den Morder Bruder nennen, Bin der Räuber Jaromir! But's!

Unterdeffen hatte Graf Joseph seinen Dheim, den Hofmarichall, und feinen Freund, den Hofrath von Geng, abgeholt.

"Zo wollen Zie, werther Graf," begann jest im rollenden Wagen der Hofrath Geng die Unterhaltung, "wirklich heirathen? Ich hätte Ihnen in der That kanm einen jolden vhantastischen Math zugetraut. Ich bewundere Jeden, welcher sich zum Chestande entschließt: Manche sollen auch darin glücklich geworden sein. Wäre ich noch jung, ich machte vielleicht aus Ennni und aus Ueberdruß an der Monotonie des Lebens einen ähnlichen Entrechat."

"3ch glaube, Sie haben über die Che zu viel philoso=

phirt!" verjette Graf Jojeph.

"Ich habe eigentlich gar nie daran gedacht," entgegenete der Hofrath, "und spreche nur darüber, um Gie zu troften.

"Doch, da fällt mir ein, daß unser Chef Ihnen für die Beibringung der ruffisch griechischen Papiere daukt!"

"Ich bin entzückt darüber, daß es es der Polizei ge lungen ist, ihrer habhaft zu werden!" verseite Graf Joseph, "dafür hat sie sich noch nicht der Person des verdäch

tigen Griechen bemächtigen fonnen."

"Nichts, als Ennui, hat unser diplomatischer Aleinhandel;" erwiderte der Hofrath: "mir kommt es vor, als trieben wir es, wie schlechte Hühnerhunde: wir schnappen nach den aufgeschenchten Bögeln und deuken Budder, was wir gethan, daß uns der Minnd voll Federn hängt. Hier haben die Wieder eine Probe unserer Klugheit: wir haben die Rocknöpfe des flinken Gesellen in den Händen, und er denkt in Sicherheit an uns mit unanständigen Gedanken. Wir haben Richts, als Ennui, nach dem Sturze Bonaparte's."

Bett hielt ber Kutscher vor der Wohnung des Fürften 3man.

Der Fürst war beschäftigt mit der Anordnung zu der Abendunterhaltung, welche er seinem Souveraine verschaffen wollte.

Im Hintergrunde des Saales war eine Art Bubne errichtet, welche nur sehr geringe Tiefe hatte und von einem gemalten Rahmen von allen Seiten umgeben war, so daß, wenn Abends der Vorhang bei der Tarftellung aufgezogen würde, das Ganze aussehen sollte, wie ein wirkliches, nur lebenglühendes Gemälde.

Malocchio war beschäftigt, die Belenchtung jo zu ver-

theilen, daß fie ben gewünschten Effect mache.

Er hatte auf der linken Seite von der Buhne aus eine breifache Reihe von Glastugeln emporgereiht, auf der rechten aber zur Hervorbringung der Reflexlichter eine einfache Schnur Lampen in blauen Glastugeln.

Die Tenster waren mit rothen Vorhängen verhüllt und die Lampen zur Probe angezündet. Malocchio hatte verschiedene Contissen gemalt, welche zu den Bilbern gewechzelt werden konnten. Zest sah man einen Felsen und wogendes Meer. Fürst Iwan hatte im Kunsteiser ein weißes Taseltuch umgeworsen und sich als Sappho gestellt, um Malocchio, welcher vor der Scene stand, bemerklich zu machen, daß das Licht zu grell sei.

"Id) dente mir die ichone That," rief der Fürst her unter, "im Abendoammerscheine, wo ichon Licht und Schatten in einander verschwimmen. — Es nung in der Situation,"

fuhr er fühner fort, "eine Urt Dinfif liegen."

"Hol' dich der —" brunnnte Malocchio vor sich hin und übersetzte ihm dann die unausgesprochene Redensart in die Worte: "Ew. Turchlaucht erlauben mir, dieses Kach, welches meine Kunst betrisst, ein wenig verstehen zu dürsen! Es mag wohl musitalisch sein, selbst in Dämmerung und Wehmuth in das Wasser springen zu wollen; — wenn wir aber den Moment sehen sollen, so müssen wir den Wasserieß ein Moment dehn dazu anzugünden. Da wir nun überdieß ein Musitchor haben, welches die Musit dazu macht, so brauchen wir um den musitalischen Eindruck nicht verlegen zu sein!"

"Ihr müßt nur nicht aus den Angen verlieren," fuhr der Fürft fort, "daß Zeine faiserliche Majestät in der Mitte

bes Zaales und gleich vornan figt."

"Zeine faiserliche Majestät," versetzte Malocchio, "würde mehr Gennst haben, wenn Allerhöchstdieselbe sich lieber weiter zurücksetzte, damit das Bild in Ihren Augen eben zum Bilde würde; doch haben hier Ener Durchlaucht zu bestimmen."

"Da fällt mir eben ein," entgegnete wieder der frürst, "daß es vielleicht beffer ift, wenn Cappho in dem Angen blide, wo der Borhang in die Sohe geht, die Arme jo über den Kopf gerade in die Hohe hielt, und dabei auf einem Fuße ftande, wie ich jett, fo daß man fich recht lebhaft denken fonnte: jest ipringt fie!"

"Wollen Gie in Diefer herrlichen Attitiide," verfette boshaft Malocchio, "stehen bleiben, bis ich fie mir erft ein-

geprägt habe?"

"Ich fann nicht länger!" rief ber Fürst. "Nur so lange, bis ich Sie ordentlich gesehen!"

"Mir ichlafen die Urme ein!"

"Gie gittern gu fehr mit dem rechten guge."

"Es geht nicht!" rief endlich refiguirt der Gurft und

fturzte jest fast wirklich in das gemalte Meer.

In diefem Augenblicke waren der Graf, der Bofmarichall und der Sofrath hereingetreten und riefen, als fie den Fürsten vom Felsen herumstolpern sahen, lachend ihm

ju: "Bravo, Maeftro!"

Der Fürst warf schnell das weiße Euch von sich und eilte herunter. "Sie finden mich in großer Arbeit; doch ich bin glüdlich zu Stande. 3ch hatte nur dem werthen Malocchio noch einige Ideen anzudeuten; nun bin ich fo gludlich, Gie, verehrtefter Freund, zu begleiten auf dem rofigen Pfade zum Altar und Torns! Ihre gnädige Radyricht und Aufforderung hat mich fast erschrecht; benn fo nabe hatte ich mir nicht die glückliche Stunde gebacht, welche Ihnen die fconfte Dame des Congresses in die Urme fuhren mird."

"Durchlaucht," verjette der Hofrath, "man ning das

Glid und den Budding heiß auftragen und effen, soust werden beide unverdanlich."

"Immer eine geistreiche Bemerfung! immer genial!"

rief lächelnd Fürst Iman.

Unter diesen Worten maren fie por der Thur bei dem

Staatswagen des Grafen angelangt und eingestiegen.

"Und so werde ich wohl," fuhr Fürst Iwan hier fort, "darauf verzichten muffen, Sie mit Ihrer gnädigen Brant gegen Mitternacht bei der Darstellung in meinem Saale zu sehen?"

"Unfer Freund," versetzte der Hofrath, "tiebt, wie alte Buhnenfreunde, das Sviel hinter ben Couliffen."

"Aber Gie, Berr Bofrath?" fragte ber Fürft.

"Taufe Ihnen," entgegnete ber Hofrath, "daß Sie mir eine ichtaftose Nacht weniger machen wollen; — ich fann den Schlaf unr noch in den Morgenstunden erhaschen, wo er natt von den Kranfenbetten zurücksommt."

Jest hielt der Wagen im Hofe vor der Wohnung des Ritters Malavilla, welcher in der Hausssur neben Santello an der Svige seiner Dienerschaft die Gäste erwartete.

Als der Graf an der Hand seines Oheims mit dem Fürsten und dem Hofrath eintrat, ging der Ritter ihm drei Schritte entgegen und bot ihm die Hand, welche ihm Graf Joseph füßte und dabei sagte: "Wir sehlen die Worte, meine Rührung und meinen Dauf auszndrücken; der Gedante, daß ich das höchste Glück meines Lebens Ihrer Huld verdanken soll, welche Sie zu meinem Vater, mich zu Ihrem Sohne macht, überwältigt mich!"

"Ich vertraue Ihnen," entgegnete der Ritter, "den Juwel meines Hanses an, mit der Erwartung, daß er

als Talisman uniere Bäufer auf ewige Zeiten zum Glücke

vereinigen wird!"

"Anch Sie, die Freunde meines Eidams," wandte sich der Ritter zum Fürsten Iwan und Hofrath von Gents, "heiße ich willsommen, und bitte nur um Entschuldigung, daß bei dem Drange der Umstände, welche mich nöthigen, gleich nach der Hochzeit abzureisen, die Hochzeitsseier nur einsach und prunklos sein kann. Doch in einer Zeit, wo mein allergnädigker König und Herr in harter Gefangenschaft nach Erlösung schmachtet, würde es mir auch wenig geziemen, geräuschvolle Feste zu seiern. Ich hosse, daß die Zeit sommen wird, wo wir das, was wir hente verläumen müssen, nachholen können. Daher nieinen größten Dank, daß Sie mein Haus durch Ihre Gegenwart hente ehren wollen! Ich bitte Sie, uns zur Braut zu begleiten!"

Mit diesen Worten nahm er den Grafen bei ber Sand und geleitete die Gafte durch die Reihe feiner Tienerichaft

hinauf in den Saal.

# Zweites Capitel.

Adilleus saß oben im Raritätencabinette in einem al ten, niedrigen Armstuhle, verhüllt in eine wollene Decke; ein siederhaftes Krösteln rieselte ihm durch alle Glieder. Untonio stand besorgt bei ihm und bat ihn, die Arznei zu nehmen, welche er ihm schicken würde; er war jedoch nicht zum Sprechen zu bringen und glich mehr einem marmornen Bilde, als einem lebendigen Menschen. Er starrte, wie besinnungslos, vor sich nieder auf den Boden, als ersblickte dort sein Auge ein surchtbares Zeichen eines Zanberers, das ihn versteinere.

Thriati, welcher die Livree eines der Diener aus dem Haufe Antonio's trug, um in dieser Berkleidung keinen Berdacht auf fich zu lenken, wenn er sich auf die Straße wagen mußte, saß zu den Füßen seines Herrn und starrte ihm theilnehmend und traurig in das bleiche Gesicht.

Antonio itrich Achilleus noch einmal theilnehmend über

Die talte Stirn und entfernte fich bann mit Thriafi.

Arnotd war unterdessen beschäftigt, seinen Reisesack zu packen. Er kniecte auf dem Boden und ordnete die Bapiere, welche er um sich verbreitet hatte. Jetzt fiel ihm bas große Sendschreiben in die Hand, welches er in Jena mit seinen Freunden ansgearbeitet hatte, um es den in Berona versammelten deutschen Fürsten zu überreichen.

Es war jehr jauber auf Belinpapier geschrieben und in jchwarz-roth-gelbgestreifte Seide eingebunden. Es handelte von der Wiederherstellung des deutschen Reiches, welche die ritterliche Jugend Deutschlands von dem großen Fürzten-

tage in Berona erwarte.

Es mahnte die Tiplomaten mit Tonnerworten an den Kaiser Rothbart im Knfifhänser und an die Raben, welche um den Berg stögen. Arnold las es wieder Zeile für Zeile durch, und eine unendliche Wehnuth beschich seine Seele. Er und seine Freunde hatten von diesem Schreiben eine welterschitternde Bewegung erwartet, als er damit seine Reise hierher antrat. Der Sprecher der Burschenschaft, die Ausschuftmänner und zwanzig Andere hatten ihn zu Rok die an die Orla begleitet; dort waren sie noch einmal in ein kleines Wirthshans un der Straße eingekehrt und hatten mit ein ander commerciet. Im Grasgarten unter den mit Früchten schwere beladenen Pflaumenbäumen stand die lindenhölzgerne, weiße Tasel, mit kleinen, tannenen, ansgevichten Krüzgen besetzt; ringshernm hatten sie sich gelagert bei dem Gesange:

"Brfider! lagert End im Areife, Singt nach uni'rer Bater Beije!"

Er hatte bort im schwarzen, altdentschen Rode das lette Mal präfidirt und mit dem schweren Schläger auf die Tafel gepocht und sein Snollis dem Fiducit zugerufen. Er besaß noch das rothe Barett und brauchte es freilich nur noch als Schlasmütze, welches damals zuerst vom

Echtäger durchstochen beim Landesvater den Rundgang mitgemacht. Damals hatte der große Medlenburger das erste Mal die Gabe der Rede erhalten, mit welcher er gegen die Philister und die Hegeliter zu Felde zog. "Was ist die Idee, ein Denfendes oder Gedachtes? Gut, sie ist ein Gedachtes, also nicht Etwas, das absolut ist, und so strecke ich den Hegel und alle Antichristen in den Sand!"

Der Medlenburger war faum mit brüllendem "Silentinm!" zur Ruhe zu bringen. Er beschloß dennoch an diesem Tage die Ansrottung der Philosophen und die Wie-

derherstellung des Lutherthums.

Dort war der Vorturner Schwarz auf die Linde vor dem Hause gestiegen und hatte im Wipfel auf einer Bohnenstange seine rothe Schärpe besesstigt, daß sie als Panier der Burschenfreiheit weithinans flaggte und in das Land leuchtete.

Urnold gedachte mit besonderer Wehmuth dieses Tages; denn ihm fiel zugleich das Anzeichen ein, welches ihm dort das Schickfal als bose Borbedeutung mit auf die Fahrt

nach Berona gegeben hatte.

Um die Genehmigung des Sendschreibens an den Congress von den anwesenden Burschen zu erhalten, hatte er damals beim Commerce beschlossen, es vorzulesen. Als er tanm mit mächtiger Stimme begonnen: "Hohe Häupter, große Kaiser, Ihr glorreichen Könige!" erschien plötzlich auf der Gartenmauer hinter ihm der ungeheure Ziegenbock des Wirthes mit einem so doshaften Meckern, daß, wie mit einem Wetterschlag, die Taselgesellschaft mit erschütterndem Lachen sich im Grase umherwälzte.

Als sich Arnold verdrießlich nach dem Ruhestörer umjah und dieser das Genick steif machte und ihm einen

Zweikampf auf Stoß anbot, brach auch er in ein unbezwingliches Gelächter aus. Der Ernft des Tages war bahin; zu seinem lachenden Bergeleid nahmen er und feine Freunde auch von einander endlich mit Meckern Abschied und weithin aus der Ferne hörte er noch den geistreichen Ausspruch des Bocks von den ritterlichen Burichen dem Echo der Berge gurufen.

Je weiter er sich von der Drla entfernt hatte, desto mehr mar ihm bas Vertrauen auf bie welterschütternde Wirfung feines Sendschreibens entfallen. Als er aber bier in Berona gehört hatte, daß fogar der Zuruf des Altvaters Borres confiseirt worden war, und auch er mehr die große Welt fennen gelernt hatte, war er endlich gur Ginficht gekommen, daß weder das alte, noch das junge Dentichland hier Etwas erlangen werde.

Gein abentenerlicher Sinn zog ihn jest von der verlorenen Cache des Gefammtvaterlandes hinüber gu dem Freiheitsfampfe der Bellenen. Achillens hatte, jo viel ans ihm herauszubringen gewesen mar, beschlossen, mit ihm in der

nächsten Racht Berona zu verlassen.

"Lebe wohl, du mein grunes, lindenblühendes Baterland!" sagte er für sich, "träume noch länger, bis du end-lich bennoch zum neuen Leben erwachst!"

Best erichien Thriafi unter ber Thur und wintte ibm. Er ichob das ichwarg-rothgelbe Schreiben in den Reisesad und ging zu ihm.

"Eben wird unten in der Capelle," flufterte Thriafi, "Ifabella mit dem Grafen Joseph getraut. Wollt Ihr die Ceremonie mit ansehen?"

Arnold war dazu bereit und ging mit himmter, wo sie zur fleinen Thur hinein die heilige Sandlung mit ansehen fonnten.

# Drittes Capitel.

Es war ichon später Nachmittag geworden, und noch saßen die wenigen Hochzeitsgäste des Grafen bei der Tasel. Fsabella war von ihrem entsetstichen Entschlusse so bestrickt, daß an ihr Alles, wie ein wehmüttiger Traum, vorüberging. Fast war es ihr unmöglich, ein Wort zu sprechen; ein jedes war ihr schwerzlich. Ihr fam jedoch bei ihrem Schweigen die Etiquette zu Statten, welche einer Braut schweigenes Trauern bei dem Hochzeitsseste nachssieht. Sie mochte feinen Bissen genießen, nur zuweilen beseuchtete sie ihre brennenden Lippen mit einem Tropfen Wein. Wenn ihr jedoch das Herz in die Höhe steigen wollte, drückte sie unter dem Taseltuche Francesca, welche neben ihr saß, die Hand.

Jest erhob sich der Ritter mit dem Glase in der Hand und sagte: "Ich erlaube mir auf die Rettung meines allergnädigsten Königs und Herrn, Ferdinand des Siebenten, dieses Glas zu leeren; Gott ftürze seine Feinde und erhebe

ihn boch!"

Mile ftanden auf und die Gläser flangen zusammen.

Dann erhob sich der Hofmarschall und sprach: "Das monarchische Princip in Europa, welches die heilige Allianz

gegründet und auf dem Congreß zu Aachen befestigt hat, lebe hoch!"

"Bor Allen," schaltete Furft 3man, zu Francesca flufternd, ein, "Kaifer Alexander, die Sonne und Wonne

diefer Tage!

"Meine Schwester, die Marschallin," seizie Fürst Iwan die Unterhaltung mit Francesca fort, "wird sich die Ehre geben, unsere gnädige Francesca Abends im Wagen abzu-holen. Sie haben die verehrte Fran bei dem Balle neutich fennen gesernt, und sie frent sich, Sie in ihren Schutz nehmen zu können, wenn der Form wegen davon die Rede sein mag. Wie ich hofse, wird der Kaiser gegen els Uhr mit seinem Hosstaate bei uns absteigen. Sie können nicht glauben, mit welchem Enthusiasnuns er von der Erwartung spricht, Sie, schöne Francesca, wiederzusehen, und dazu in den verklärtesten Momenten der Kunst und des Lebens! — Schon zu verschiedenen Malen habe ich ihn überrascht, wie er vor dem Bilde "Ariadne auf Naros" stand in tiesen Gedanken mit dem schönsten Ausdrucke der Schwärmerei in seinen himmlisch blanen Angen."

Francesca's Herz wurde weit bei diesem Lobe ihres Helben. Ihre Phantasie schwelgte sich in dem Gedanken mächtig empor, den schönsten und mächtigsten Herrscher in

Europa und Afien lieben gu fonnen.

Wie ein Heliotrop, wendete fich ihre Geele feiner

Conne 311.

"Die beiden jungen Fürstinnen Sufieff," suhr Fürst Iwan fort, "werden in der Amazonengruppe neben Ihnen Ihre beiden Dienerinnen vorstellen. Sie können nicht blauben, wie ich mich diesem Abend entgegensehne!"

"Mir ist fo bange, Durchlaucht," entgegnete Francesca,

"wie noch nie, vor dem nächsten Abende; gewiß wird Etwas bei der Vorstellung verunglücken. Wenn ich mir denke, daß die kaiserliche Majestät und der ganze Hofstaat die Blicke mir zuwenden, während ich oben ruhig die Musterung anshalten soll, ist es mir, als müßte ich vor Bangen

vergehen."

"Ter Triumph, welchen Ihre Erscheinung im ersten Augenblicke seiern wird," versetzte der Fürst, "wo der Vorhang in die Höhe rollt, wird Ihnen den Muth zurückeringen. Sie sind um den Sieg, welchen Sie über uns Alle und selbst über die größten Schönheiten einer fürstlichen Damenswelt davon tragen, zu beneiden. Ihr Bild hat sich schonietzt unseren Hoheiten so unvergesisch eingeprägt, daß es auf immer verschmolzen ist nut der Erinnerung an den Congress. Doch — Herr Hofrath von Gentz bringt jetzt den Trinkspruch auf das Brantpaar aus!"

Diefer fprach jetzt mit annuthigen Blicken:

"Wie die Blume in dem Wein, Und der Schein In dem hellen Edelstein, Um die Ulme ichlante Rebe, Hoch das ichöne Brautpaar lebe!"

"Graf Joseph und Jabella!" riefen die Gafte durcheinander; Zjabella's Blide aber verschleierten sich und fie

fant ohnmächtig in die Urme ihrer Freundin.

Dieser Borfall störte die Gesellschaft. Alle waren von ihren Sitzen aufgesprungen, um der Braut zu Gülse zu eiten. Graf Joseph fnicete zu ihren Füßen und drückte sein Gesicht auf ihre Jand, um seine verzerrte Miene zu verbergen, denn in seiner Bruft zischten qualende Nattern durcheinander.

"Daß ich vielleicht auch noch beneidet werde!" dachte er bei sich; "sie wird mich, sie fann mich nicht lieben, und ich habe nur den Genuß, sie doch errungen zu haben. Schöne Isabella, Sie werden auf mein einsames Jagdichloß ziehen und dort zu sich fommen!"

Doch jetzt that Isabella wieder einen frijchen Stemzug. Sie öffnete ihre Augen, erschraf und verbarg ihr Gesicht

an Francesca's Bufen.

"Der schönen Brant," flüsterte Hofrath von Gents zu dem Ritter und dem Grafen, "wird eine Biertelstunde Ruhe auf ihrem Zimmer wohlthun."

"Signora Francesca," versete Graf Joseph, "hätte wohl die Gnade, ihr auf furze Zeit Gesellschaft zu leisten?"

Isabella warf bem Hofrath von Gentz einen bantbaren Blid zu und entfernte sich, geführt von ihrer Freundin nud dem Grafen Joseph, in ihr Zimmer. Dort verließ sie der Graf wieder und fehrte zu den Gästen zurück, welche eben im Begriffe waren, sich von dem Nitter zu verabsschieden.

"Bon und," sagte Hofrath Gentz zu dem Ritter, "sollen Sie immer Nachricht in dem Convier und anderen Pariser Zeitungen unserer Farbe erhalten. Sorgen Sie dafür, daß auch Ihre Freunde von Ihnen das Nöthige ersahren."

"Bollen Sie Seiner Durchlancht," versetzte der Ritter, "für das ungemeine Wohlwollen, welches mir hier in den diplomatischen Verhandlungen zu Theil geworden ist, nochmals meinen Dank sagen, so bin ich dafür Ihnen verhunden.

"Ich lasse Ihnen hier meinen Sidam zurück und empfehle mich und ihn der ferneren Gunft unserer Freunde." In ähnlichen Redensarten verabschiedete fich der Ritter von den anderen Gäften.

Alls er jest mit dem Grasen Joseph allein zurückgeblieben war, sagte er zu ihm: "Es bleiben mir nur noch wenige Minuten übrig, um die Familienangelegenheiten mit Ihnen, lieber Sohn, zu besprechen; folgen Sie mir in meine Stube!"

Auf diese Aufforderung ergriff Graf Joseph den dargebotenen Arm seines Schwiegervaters und zog sich mit ihm auf das Zimmer zurück, welches er von heute an selbst bewohnen sollte.

Unterdessen waren Francesca und die treue Ines bemüht, Isabella in ihren Leiden Trost einzusprechen. Sie tehnte jedoch jedes Hoffnungswort ab und sagte dabei: "Mich bekümmert nicht mehr meine unglückliche Lage, sondern nur meine eigene Schwäche, welche mich zuweilen bewältigt bei dem Gedanken an das Unvermeidliche und an den unglücklichen Achislens. Ich würde gesaßter sein, wenn er schon abgereist wäre; denn er soll nicht in mein Unglück verwickelt werden. Francesca, schicke deinen Bruder zu ihm und laß' ihm sagen, daß ich bei unserer Liebe inständig ihn bitte, gewiß in nächster Nacht diese trostlose Stadt zu verlassen; die Angst um seine Sicherheit soltere mich mit entseglichen Leiden."

"Ich zweisse nicht," entgegnete Francesca, "daß er, so wie ich ihn kenne, seine Flucht antreten wird, sobald er irgend kann. Da er jede Hoffnung auf Eure Hand aufgeben nunß, so wird es ihn hier nicht länger dulden, oder es ist von dem gewaltsamen Manne ein Unglück zu fürchten."

"Nein! nein!" entgegnete Ifabella, "er wird größer fein, als ber Schmerz, und fich für fein Baterland retten!"

"Ich hatte mich seir Jahren," versetzte Ines, "auf den Tag gesteut, wo meine gnädige Donna den Brautsranz tragen würde; nun ist er da, und keiner ist so unglückselig, als dieser. Wo ich stehe und gehe, muß ich inwendig beten, daß er glücklich vorübergehe. Eins haben mir Gott und der Nitter schon gewährt, daß ich bei Ench bleiben darf und nicht wieder nit dem bosen Pfassen zurückreisen muß. Wer mir einmal ein Leid gethan hat, wie er, der fann es mir alle Tage wieder zufügen."

Jett trat Graf Joseph herein, ging auf Jiabella zu, füßte ihr die Hand und jagte: "Unfer Bater und Santello find eben im Begriffe, abzureisen; wenn sich meine Gebieterin so wohl fühlte, um eine kleine Fahrt zu übersstehen, so wünschte ich, eine Strecke Weges den Unfrigen das Geleit zu geben; unsere Equipage fährt nach, um uns, wenn wir Abschied genommen haben, zur Illumination wies

der gurudgubringen."

"Wie Sie befehlen, gnädiger Berr!" entgegnete Ifa bella; "benn ich sehne mich barnach, am Halse meines La ters im Freien mich mit Ihrer Erlaubniß ausweinen zu bürfen."

"Ich werde in feiner Weise," versetzte der Graf, "Ihnen hinderlich sein, sich Ihrem findlichen Gemüthe hinzugeben: es fällt mir selbst schwer, von dem edlen Greise mich trennen zu müssen. Er hat mir sedoch versprechen müssen, zum nächsten Frühjahr wieder zu konmen und auf unserm Jagdschlosse mit uns zu leben. In einigen Minuten also darf ich hoffen, Sie zur Nachtfahrt vorbereitet zu sinden?"

"Ich werde ihr den Pelg umgeben," verfette Ines,

"und das schöne Brantchen jo verwahren, daß ber Berr Graf nicht einmal auf die Rachtluft eifersüchtig zu fein brancht."

Alls sich der Graf entfernt hatte, sagte Francesca: "Ich verlaffe Euch, aber mit schwerem Bergen; noch nie habe ich so zaghaft glückliches Wiederschen gewünscht!"

Sjabella driidte fie an ihr Berg und füßte fie ungeftilm; dann wandte fie fich ab; Ines warf ihr den Belgmantel um die Schulter, und Francesca eilte hinweg.

Kanın war sie verschwunden, als sich Isabella ermannte und haftig zu Ines flüsterte: "Ich bitte dich, gebe hinauf zu Achillens und fage ihm, daß ich bei unferer Liebe ihn bitte, diese Racht noch Berona zu verlassen, und, wenn er an meiner Kammerthür, - er wird sie leicht finden, da fie gleich die letzte ift, ebe man auf die schwebende Brude hinaustritt, vorübergeht, - breimal und an verschiedenen Stellen zum Zeichen des Abschiedes anzupochen. Wenn wir wieder gurudfommen, wirft du mir Radpricht fagen konnen, ob er dir versprochen hat, mir diesen letzten Wunsch zu erfüllen."

"Um Gotteswillen, was habt 3hr vor?" fragte bestürzt Ines; "Ihr dürft jett Nichts thun ohne meinen Rath; denn dieser thut Ench jetzt gewiß Roth. Wer im Unglüd ift und sich allein helfen will, der fängt es immer fo an, daß er zu Grunde geht. Ich thue Alles für Ench, wenn Ihr versprecht, Nichts ohne mich zu thun, was es auch fein follte. Ihr lagt mir hier eine fcone Angst gurud."

"Die Pferde find angespannt!" meldete der eintretende Graf; "ber Bater erwartet und! In unferer Abwesenheit wird Ines mit Repomnt die Wirthschaft und das Abendbrod beforgen!"

Mit diesen Worten reichte er Isabella den Urm und führte fie hinunter in den Reisewagen, wo der Ritter noch umringt war von den Leuten des Hanses und ihnen Ab fdiedsaudieng gab.

"Co fonnen wir denn," fagte er zu Joseph und Isabella, "Berona mit frendiger Hoffnung verlaffen, wohin wir doch jo jorgenvoll gefommen find. Wir haben hier

viel Freunde gefunden. Doch, steigen wir ein!"

Der Ritter, Sjabella und Graf Joseph nahmen allein das Innere des Reisemagens ein, die Diener des Ritters schwangen sich auf das Cabriolet und die äußeren Rücksite.

Santello hatte fich in den Wagen des Grafen, in welchem das junge Paar wieder zurücktehren wollte, gesetzt, um dem Mitter und den Seinen ungestört das Zusammen-

fein in der Abschiedestunde zu gönnen.

Er war dufter versentt in die Erinnerung an seinen todten Bater, den Chevalier, welchen er hente, wo er auch den Grafen mit Sfabella getrant, fruh Morgens hatte begraben laffen.

Jetzt schwangen die Antscher die Peitschen, und die Wagen rollten zu dem Hofthore hinaus auf die Strafe

und in die dämmernde Racht hinein.

# Viertes Capitel.

Die Nacht war angebrochen, nud Berona flammte auf, wie ein feuriges Meer. Es schien, als wäre der Sternenhimmel aus der dunkeln Novembernacht herabgesunken auf

biefe Stadt zur Berklärung bes Congreffes.

Immer weiter verbreitete sich die Beleuchtung über die angrenzenden Hügel mit ihren einzelnen Gehöften und Villen und ringsum auf die Castelle, welche, wie feurige Burgen, emporstammten. Welchen Anblick hatte man auf die Stadt von den Etschbrücken, wo man am Besten die Symmetrie der Illumination, welche in ihrer Anordnung herrschte, übersehen und bewundern kounte!

Ein freudiges Braufen und Wogen erhob sich von allen Enden mit dem luftigen Rauschen des Stromes, welcher, wie ein Spiegel, in unendlichem Lichtglanze durch die Stadt

vorübermogte.

Ans dem Inbelgeschrei, welches bald hier, bald dort aus den Straßen erscholl, fonnte man errathen, wo die faiserlichen Majestäten, welche die Umfahrt machten, sich eben besanden.

Das verwunderte Ange fonnte nicht müde werden, sich zu sättigen an dem Anblicke des Ganzen, wie der einzelnen Gebäude. Der geschmackvolle Rathsherr Da Persico hatte

mit den Kunstfreunden und Künstlern der Stadt Rath ge pflogen, und es war jest der ungewöhnliche Effect erreicht, da die Besitzer der Gebaude seinen Bunichen Gehör gegeben und die Architectur derfelben durch die Campenreihen bezeichnet hatten, jo daß jest jedes in feinen beson-deren Constructionen in ein Feenschlof verwandelt mar.

Co erhob sich auch in dieser Racht, wie ein verklärter Beift, der schöne Arco di Gavi, welcher vorlängft in Ruinen zerfallen und abgebrochen mar, auf feiner alten Stelle auf bem Corjo mit allen Caulen und denfelben Piedestalen, von Holz gebaut und jo erleuchtet, daß die ichone Proportion Diefes Denkmals in Flammenzugen in Die Luft gezeichnet zu fein ichien.

Bor Allem prangte in Lampen und Blumenguirlanden der Bra-Platz. Das auf allen Außenseiten belenchtete Umphitheater, die Rirche der heiligen Ugnes und der große Palast ber Hanptwache hatten diesen Stadttheil in ein Zaubermärchen verwandelt, in welchem die Menschen im Traumjubel herumirrten.

"Kaifer Alexander, hoch!" erscholl es jest aus hunderttaufend Rehlen, und im offenen Wagen, umdrängt von dem Bolfe, rollte er einher, schön und freundlich, mit vielen

Berneigungen grugend und dankend.

Co ging ber Bug fort bis auf den Plat delle Erbesti, welcher mit dem Patafte Maffei, der ihn beherricht, und allen baran liegenden prächtigen Sanfgewölben durchgängig

mit Wachsterzen erlenchtet mar.

Wieder donnerte ein neues Jauchzen von der Borta nnova her; denn Kaiser Frang mar dort ausgestiegen und wandelte zu Fuß durch die glänzenden Pyramiden, welche lange ber Strafe ftanden, um fich ber ein frobliches Bolt,

das fich in seinem Glücke fanm zu fassen wußte, bis Alles ausbrach in die Melodie des Liedes: "Heil dir im Giegesfrang!"

Dieser Gesang, welcher sich von Straße zu Straße versbreitete, schwoll endlich an zu einer großen, vieltausends stimmigen, gewaltigen Melodie, welche mit Donnertönen Achillens ans seinem Starrsinn erweckte. Antonio und Arsnold waren bei ihm.

"Mich hungert!" war sein erstes Wort, "gebt mir Brod

und Wein!"

Arnold that bei diesem Ausruse einen Freudenschrei und flog hinaus so heftig, daß er die Treppe mehr hinuntersiel, als sprang, über die Brücke hinüber zu Francesca, welche eben hinuntergehen wollte zum Wagen, wo sie von der Fürstin, der Schwester Iwan's, erwartet wurde, um sie zum Feste abzuholen.

"Was wollt Ihr, Freund Arnold?" rief sie ihm zu,

als er vor ihrer Schönheit erichroden gurudtrat.

"Brod und Wein für Achilleus!"

"Bringe Beides hinüber!" rief Francesca zu ihrer alten

Dienerin, welche auf diesen Befehl fie verlieg.

"Arnotd!" finhr sie fort und legte dem blöden Jüngstinge beide Hände auf die Schulter, "Ihr wart einst so verwegen, von mir ein reines Rosenblättchen für Euer Stammbuch zu begehren, als Ihr mir das Märchen von dem Brenli im Walde erzähltet! — benkt Ihr noch daran?"

"Warum nicht?" versetzte er und sah ihr dabei freund-

lich in die Augen.

"Und Ihr liebt mich immer noch so wunderbar eigen?" fragte sie.

"Warum wollt Ihr an mir zweifeln?" entgegnete Urnold.

"Hier hast du deinen Lohn!" entgegnete sie, "den ersten Kuß, welchen ein Mann von mir erhält, zum Lohn für deine reine Liebe!"

Mit diesen Worten drückte sie einen feurigen Kuß auf seine Lippen, warf ihn dann lachend zurück und eilte hinab zu dem Wagen der Marschallin.

#### Fünftes Capitel.

Die hohe Gesetlschaft war bei dem Fürsten Iwan ver sammelt. Als sich der Kaiser niedergelassen hatte, nahmen alle Anwesenden ihre Pläge ein. Es war sast schon Mittersnacht angebrochen, und der Lärm auf den Straßen hatte sich zu einem monotonen Meerranschen abgedämpst. Der Vorhang war vor der Bühne noch hernntergelassen. Iest wurden dahinter die Lichterreihen angezündet, und unn begann eine friegerische Marschmusst, welche endlich immer wilder und kampisrendiger wurde. Die Musik ging fort, als der Vorhang in die Höhe rollte und jetzt in wunderbar magischer Belenchtung, fast wie ein colossales Götterbild, Hippolnte im Begriffe, vom gespannten Vogen den Pseil zu schnellen, mit vorgebengtem, helmsunkelnden Haupte, neben sich die beiden schwertzückenden Amazonen, vor den erstaunten Blicken erschien. Eine lantlose Stille trat ein.

Die Gesellschaft war, wie mit einem Zanberschlage, in die alte hellenische Sagenwelt versetzt, welche hier lebendig geworden zu sein schien.

Mit einer Fanfare fiel der Borhang.

Noch war einige Minnten Alles ftill, jo jehr hatte bieses Bild die Zuschauer in entzucktes Stannen versetzt.

Als aber jetzt der Raifer in die Bande flatschte und "Bravo!" rief, fand die Bewunderung ihren Ausdruck in ben santesten Beifallsbezeigungen.
"Da capo!" rief man jetzt von allen Seiten.
Der Vorhang ging wieder in die Höhe und Hippolyte

stand da, mit dem einen Arme eine todtverwundete Amazone umschlungen, mit der rechten Hand das Schwert dem Feinde entgegenzückend, während sich die andere Amazone zur Flucht mit über dem Haupte gehaltenem Schilde hinwegzuwenden ichien.

Sippolyte's ganze Gestalt schien Kampf, Angst, Zorn und Rache zu athmen. Ihr Antlitz und ihre Angen waren

jum Erschreden ichon im gewaltigen Ausbruck.

Der Raifer fprang vom Gite auf, Ille folgten der Etiquette und dem Beispiele und standen hinter ihm, wie erbebend vor dem Borne der Beldenjungfrau.

"Schone Bippolyte!" rief Der Raifer, "wirf das Schwert hinmeg, du befiegst ohnedies die Bergen der Dianner!"

Der Borhang rollte herunter.

"Wer nicht einen folchen Moment je erlebt hat, wie wir eben jett," fagte der Kaiser zu dem hinter ihm ftehenden Hofrath von Bent, "dem fehlt die schönfte Rote in der Melodie des Lebens."

"Und nur der," entgegnete mit anmuthiger Berneigung der Hofrath, "welcher nicht das Höchste und Feinste im Leben genoffen und die Sehnsucht nach einem unaussprechlichen Ibeale des Sinnenreizes empfunden hat, fann einen solchen Augenblick, wo Leben und Kunst sich vermählen, so recht eigen mit allen seinen sußen Schauern genießen, denn die Schönheit erreicht nur da ihren höchsten Gipfel, wo schon die Bernichtung die Hand nach ihr ausstreckt. Das eben ergriff und erschütterte uns so heftig in diesem Bilde, daß wir die gewaltige Königin in ihrer vollsten Ingendblithe und Kraft mitten in der Schlacht und dem Untersgange nahe geschaut haben. Solche Momente sind nicht für den Augenblick, sondern zur Ausfüllung der Erinnerung eines ganzen, schön verlebten Daseins, das nur noch des Schlußsteins bedurft hat."

"Wie schön, mahr und doch so traurig sind diese Gedanken!" versetzte der Kaiser und wandte sich wieder zur

Bühne um.

Die Minfit begann eben ein Adagio, unter welchem der

Borhang sich wieder hob.

Die Lampen auf der rechten Seite von der Bühne aus waren in rothe verwandelt, so daß ein flammendes Reflexticht auf Ariadne fiel, welche jest in derselben Stellung und Gewandung, wie auf Malocchio's Bilde, vor den Zusichauern hier lebendig im Rosenschinnner des Morgens am wogenden Meere ruhte, leicht und natürlich den einen Arm hinter das tränmende Haupt zurückgebogen und die rechte Hand auf den Busen gelegt, schlummerte sie hier, wie in Seligfeit und Liebe eingewiegt. Wie schwarze, zuckende Schlangen, rollten ihre Locken vom gesenkten Haupte ihr über Schulter, Arm und Busen, und ein leichter, wehsmithiger Zug spielte um ihren Mund.

Das Udagio der Musit ging über in noch sanstere Melodicen, als wollte sie die Schlunmernde in noch tieseren

Schlaf hineinlullen.

Der Kaiser war in Hinträumen versunken, seine Seele weilte bei dem Bilde in seinem Zimmer, dem er so oft seine innersten Gefühle als einem stummen Zeugen anvertraut hatte.

Der Borhang war ichon längst gefunten, der Raiser fonnte sich mit seinen Gedanken immer noch nicht gur Gefellichaft gurudfunden. Endlich jagte er gum Fürsten Iman, welcher auf feine Mienen gelaufcht hatte: "Rufen

Cie uns die ichone Francesca!"

Der Fürst eilte hinter die Scene und fehrte nach einer Weile mit Francesca gurud, welche vor dem Kaifer fich schweigsam auf die Aniee niederließ; der Raiser jedoch erhob jie und stedte ihr den St. Annenorden an. "Schöne Francesca," sagte er bewegt, "tragen Sie zu meinem Andenken bieses Zeichen ber Ehre!"

Francesca füßte mit hervorbrechenden Thräuen die Sand

des geliebten Raifers.

Die ganze Gesellschaft hatte sich jetzt huldigend um fie

gedrängt.

Francesca war fo bewegt, daß fie feine Gilbe auf die vielen ichonen Worte, mit welchen fie von Berren und Damen überschüttet wurde, zu entgegnen wußte.

"Ich werde Sie wiederfinden!" jagte endlich zu ihr mit freundlichen Bliden der Raifer. Mit einer demuthigen Berneigung entfernte fie fich wieder an der Sand bes Würften Iman.

Es begann bald barauf eine Mufit, welche die heftigfte, leidenschaftlichste Bewegung ausdrückte, jedoch bald in wehmuthige Molltone hinüberspielte, unter welchen der Bor-

hang wieder aufging.

Auf dem Felsen am Meere stand die unglückselige Sappho. Ein langes, weites Gewand hatte fie über das Baupt geworfen, die Urme hineingewickelt und es um die Schulter feftgezogen, mahrend fie die Rechte darunter auf das Berg gedrückt, und in der linken, umwickelten Sand die Bither frampfhaft an die rechte Schulter gedrückt hielt, so daß bas weite Gewand das Gesicht bis auf die Augen verhüllte und zugleich von allen Seiten herab in reichen, weiten Falten herunterollte.

Ihre Gestalt ruhte auf dem rechten, gebogenen Knie, ihr Oberförper war über den Felsen vorgedrängt, daß er über dem Meere zu schwechen, und daß sie im Augenblicke halb zu sinten, halb hineinzustürzen schien.

Gin Schreckenstant entfuhr ber Bruft bes Kaifers; Die Mufit rift mitten im Tacte ab, und ber Borhang fturzte

hernnter.

Als sich ber Kaijer zur Gesellschaft umwandte, standen Thränen in seinen Augen. Er sprach leise einige Worte zu dem Fürsten, welcher sich ehrerbietig ihm genaht hatte. Tieser gab dem an der Thür stehenden Kammerherrn einen Wint, die Thürstügel gingen auf, und mit einer huldvollen Bewegung des Hauptes verließ der Kaiser die Gesellschaft. Tiese brach zugleich auf und folgte ihm.

In biefem Angenblide trat die Schwester des Fürsten, die Marschallin Sufieff, zu Francesca in das Ankleide-

gimmer mit einem Becher in ber Sand.

"Es ist bei uns der Gebranch, " sagte sie, "daß um Mitternacht ein Kelch auf das Wohl des Kaisers zuletzt geleert wird!"

Francesca nahm den Reich, leerte ihn und fant, wie

in fuger Ohnmacht, in die Urme der Marichallin.

Nach einer Beile trat Fürst Iwan mit seinem stereotypen, melancholischen Lächeln herein und sagte, wie er die Gruppe erblickte: "Hat sie getrunken?" —

"D, du ichoner Kaiser!" flufterte, wie im Traume, Francesca, 3man aber und feine Schwester faßten fie unter

den Armen an und führten sie mühfam hinunter zu dem Wagen.

"Ihr wollt mich morden! - Antonio, hilf!" - rief

im Schlafe Francesca.

"Beruhigen Sie fich, holbes Rind!" jagte Fürst 3man, hob fie in ben Wagen hinein und jegte fich bann zu ihr.

Der Livreejäger schug die Kutschenthur zu, und der Wagen rollte durch die lantpenflammenden Straffen Berona's und zum Thore hinaus in die dunkle Nacht; endlich bog der Wagen von der Straffe ab und ohngefähr eine Stunde weiter bis zu einer Villa, welche dicht am Ufer der Etsch lag. —

Während diefer Nachtfahrt hatte fich Achilleus zur Reise

gerüftet.

Eben fam Thriafi flüchtig und leise von der Straße zurück und brachte die Nachricht mit, daß ein Regenschauer durch die Straßen streife und alle Lampen austösche.

"Ift der Fischer Biaggio bestellt," fragte Uchillens, "welcher uns sicher auf dem Strome ans der Stadt hinans-

paschen will?"

"Er wartet oberhalb des ponte delle navi," versetzte Thriafi, "am Hinterhause unseres Landsmannes Krusi, der mit türkischen Pfeisenröhren und Meerschaumköpsen handelt!"

"Finden wir fein Bans offen jum Durchgange?"

"Er erwartet une!"

"Ift unten im Corridor die Thur, welche auf die schwebende Brude hinüber zu Antonio führt, geöffnet, und der Ausgang auf die Strafe drüben sicher?"

"Es ift Alles in Ordnung!"

"Beda!" rief jest Uchillens Arnold an, welcher seit dem Kusse, welchen Francesca ihm in heiterem Uebermuthe gegeben hatte, wie von Traumseligkeit betäubt war und ichon die hatbe Racht lang auf feinem Reifefelleifen zum Aufbruche bereit geseffen hatte.

Urnold finhr in die Bobe und fragte dann: "Ift der

Weg sicher, daß wir fortfommen?"

"Alles ficher! Freund Arnold, geh' mit Thriafi vorans jum Rachen; ich folge Euch einige Angenblide fpater nach."

"Ich weiß nicht, was mir für eine Schiffsladung voll Wehmith und Gentimentalität in den Gliedern liegt," verfette Arnold; "mir ift wieder gerade fo, wie am Tage vorber, ehe mein Freund, der lange Egidi, erftochen wurde."

"Reine Unglücksprophezeihungen!" rief Achillens und ipudte dabei ans, um den bofen Zauber der Worte gu

serftören.

"Thriafi!" fuhr er dann fort, "hier belade dich mit unseren wenigen Sabseligfeiten, welche uns die Polizei noch gelaffen hat, - und nun Gott befohlen!"

Urnold und Thriati traten jett ihren Weg an und

gingen geräuschlos die Treppe hinunter.

Achillens war noch guruckgeblieben. 3hm war es, als wenn aus allen Winkeln Stimmen ihm flebend zuriefen: "Berweile!" — Fast war es ihm unmöglich, sich von der Stelle zu entfernen, wo er doch wenigstens in Ifabella's Nähe war.

Wenn auch sein Berg im Unwillen fich gegen sie emporte, da sie doch ihrem Bater feinen festeren Widerstand geleistet und dem Grafen Joseph ihre Sand gereicht hatte, To vertrante er doch wieder auf ihr Wort, mit welchem fie ihn versichert hatte, daß der Graf in feiner Beise ihr nahen durfe. "Und doch ist fie endlich ein Beib!" sprach Achillens bitter bei fich.

Nun erinnerte er fich wieder an den Bunfch Ifabellens,

welchen ihm gegen Abend ihre Duenna mitgetheilt hatte: daß er zum Zeichen seiner Abreise dreimal an die Thür ihrer Stube pochen solle. Bergebens suchte er bei sich zu erforschen, ob sie durch diesen Bunsch ihm zu erfennen gegeben, daß sie ihren Sinn geändert und mit ihm zu fliehen bereit sei, oder ob er sonst einen wichtigen Entschluß andeute, welchen sie gefaßt habe?

So irrten seine Gedanken schweisend herüber und hinüber. Es giebt solche Zustände im menschlichen Leben, wo der bedrängte Mensch durchaus rathlos und hülflos ist und nur auf das Einschreiten irgend einer himmlischen oder

dämonischen Macht hoffen tann.

In solchen Angenbliden bleibt bem Menschen Richts übrig, als betend sich hinzuwerfen und den überirdischen Gewalten sein Anliegen zur Entscheidung anheimzugeben.

Als Achillens seinen zottigen Mantel umgeworfen und das Licht ausgelöscht hatte, um himneter zu gehen, war es ihm, als ziehe es ihn unwiderstehlich auf die Kuice.

Er fank nieder, und seine Worte wedten die schlum

mernden, ichlangenhaarigen Gumeniden.

# Sechstes Capitel.

Prancesca ruhte noch betäubt von dem bojen Tranke im Divan auf der Billa, wohin sie der Fürst Iwan gebracht hatte. Im Tranme hatte sie die Stellung der schlummernden Ariadne angenommen, die eine Hand über das Haupt und die andere auf das Herz gelegt; doch trug sie jest ein wunderbar reiches, flammendes Diamantendiadem auf dem Haupte, einen gleich reichen Schmud um den Hals und eben solche Armspangen.

Ihr gegenüber ftand ein großer, runder Spiegel auf einem Geftelle, welcher ihre Geftalt prachtig gurudfpiegelte.

Zie schien unruhig zu ichlafen, benn ihre Finger zuckten sieberhaft, batd als wollte sie Etwas fassen, bald als stieße sie es wieder von sich; ihre Angensider zitterten in Einem fort, und ihr Busen wogte heftig auf und nieder. Sie sprach dann und wann ein abgerissenes, unverständliches Wort im Schlase. Best machte sie Bewegung der pfeilsendenden Amazone im Schlase. "Er stürzt! Er ist todt!" rief sie, schraft heftig empor und erwachte.

Sie rieb sich die Augen, über ihr brannte, von der Decke herabhängend, eine kampe. Sie war allein, und Alles ihr so fremd. Die Hände vor die Stirn gelegt, rief sie: "Wo bin ich benn?" Run fuhr sie mit der einen Hand

siber die andere, als wollte sie davon Etwas herunterstreifen; — auf einmal war es ihr, als besänne sie sich auf Etwas, was sie in sich selbst schaudern machte. Zest starrte sie gerade vor sich aus, und ihre Blicke sielen in den Spiegel vor ihr. Sie schrak zurück vor dem Lichte der Zuwelen, welche ihr entgegengliszerten, und vor sich selbst. Zest hörte sie draußen vor der Villa einen Wagen

fortfahren.

Sie war in die Höhe gesprungen und rif das Diadem von der Stirn, den Schmuck vom Halse und den Armsgelenken und schleuderte die sunkelnden Steine in das Spiegelglas, daß es in tausend Scherben flirrend herunterfiel.

Doch nun hörte fie Jemand tommen; schnell verriegelte fie die eine, bann die andere Thur; als fie auch die dritte verschließen wollte, hörte fie den Strom drauffen vorüberbraufen. Ein plöplicher Gedante durchzudte fie. Gie rig die Thür auf und stand auf dem Altane, unter sich die reißende, tosende Etich, sie drehte jest den Schlüssel im Thurschlosse um und war jest abgeschieden vom Hause und feinen Bewohnern, allein, entjett und grübelnd in Zweifeln über ihre Erinnerungen. -

Während dieser Vorfälle auf der Villa verlebte Graf Joseph eine bose Nacht. Schon das zweite Mal an der verschlossenen Thur zur Brautkammer abgewiesen, fühlte er sich so infamirt, daß er jest in seinem Zimmer umber wandelte, wie ein Tiger im eisernen Menagerie-Käfige. Manchmal stand er still und stampfte unwillig mit dem Fuße auf bas Eftrich, bann lachte er in Gelbstverspottung laut auf; nun ichauberte er wieder in der Erinnerung an Die Sterbescene bei bem Chevalier. Fast begann er fich gu fürchten und hatte gern feinen Repomut gur Gefellichaft

gerufen, wenn er sich nicht über die Ginfamfeit der Brautnacht geschämt hatte.

Alls wenn alle Schleusen seines Gedächtnisses in dieser Racht geöffnet waren, so strömten alle bosen Erinnerungen

feines Lebens aus der Tiefe feiner Seele hervor.

"Sie hatten doch Alle den Tod verdient, diese itatienischen Rebellen!" grollte er für sich. "Wer giebt jetzt ihren Gespenstern ein Recht, mir Schauer über den Rücken zu jagen? — Was geht mich Griechenland und der junge Grieche an? — Und wieder das Bild Francesca's? als ob sie zu gut gewesen ware für das Schicksal von so vielen Tausenden!"

Jest hörte er von der Decke herunter einen schweren, sallenden Tropsen; er stutzte, ging aber dann wieder heftiger im Zimmer auf und ab. "Ich sollte nicht im Stande sein," fragte er sich selbst, "den Eigensinn meiner Frau zu brechen? — Sie kann sich unterstehen, mir das zu bieten? — Wohl, hat sie sich in dieser Nacht eingeschlossen, so soll sie es ferner bleiben; sie soll Niemand sehen, als mich, ihren Kerkermeister, und ich will verslucht sein, wenn sie vorher einen freundlichen Blick von mir erhält, dis sie nicht zerknirscht und in Rene vor mir niederknieet. Ist mir es, wie ich hosse, gelungen, Francesca der Schmach zu überstiefern, weil sie mich in meiner Leidenschaft zu ihr verhöhnt hat, so kann ich dich, Isabella, auch zu Tode quälen. Ich kenne das ganze Arsenal tödtlicher Seelenqualen."

Betzt hörte er wieder den fallenden, tonenden Tropfen,

welchen er vorher vernommen hatte.

Er warf sich auf die Ottomane und widelte sich in einen Teppich, um sich vor dem Froste zu schützen, der seine Glieder überrieselte.

Nachdem er eine Weile geseffen hatte, umstrickte ein nu

ruhiger Schlummer feine muden Sinne.

Bett kam es ihm im Tranme vor, als wenn wieder ein Tropfen von der Dede hernnterfiele, aber auf dem Boden nicht zerplätscherte, sondern sich als ein Rügelchen um sich felbst herumwickelte und immer größer würde; feine Augen verfolgten das ruhelofe Spiel; - die Rugel behnte fich jett in die Lange und ward zu einer Rebelfaule, welche die Geftalt eines menschlichen Wefens annahm; - jetzt erfannte er das erdfahle Todtengeficht des Chevaliers Bartolo.

"Fürchten Gie fich nicht vor mir, Berr Graf!" fagte Diefer endlich, "benn wir find, wie Sie fich befinnen, ichon auf dem Congreffe von Berona gestorben; es ift doch wehmuthig, daran zu benfen, wie wir damals an dem Uhrzeiger ber Zeit rudwärts geschoben haben, ohne es zu merfen, daß wir nur dazu da waren, Alles vorwärts zu bringen.

Freude hatten wir ohnedies nicht davon."

"In welchem Jahre leben wir denn?" ftohnte jetzt Graf Joseph, da das Gespenst des Chevaliers von der Zeit des Congresses, wie von einer längst vergangenen, sprad.

"Ganz genan," versetzte er, "weiß ich es selbst nicht; denn die Hähne frähen so heiser; — zweinal Zehn darnach!" "Wissen Sie," fragte der Graf im Schlase, "was ans Spanien geworden ist?"

"Das nenne ich einen Todtenschlaf," versetzte kopfschüttelud der Chevalier; "nicht zu wissen, daß dort immer noch Revolution und Constitution, vor wie nach, an der Tagesordnung ist? — Wir haben freilich gedacht, mit ein paar Kanonenschüffen die Welt wieder in den Schlaf zu lullen! Saha! mit Kanonenichuffen!"

"Und was ift ans Griechenland geworben?"

"Ein unabhängiges Reich!"

"Und aus Franfreich?"

"Seit der neuen Revolution — " "Reue Revolution?" fragte Joseph.

"Es ist nicht richtig hier im Sause," flüsterte geheimnis» voll der Chevalier, "es gehen Gespenster um; horch!" —

Mit diesen flüsternden Worten wantte bas Gespenst auf die Thur zu und budte fich nieder zum Schlüffelloch.

Graf Toseph spitte im Schlase die Ohren, als müßte er selbst mit aushorchen. Er hörte jett in der That im Corridor vor seiner Studenthür vorbei leichte Schritte; der Geist des Chevaliers winkte ihm, und halb wach, halb schlasend erhob sich der Graf von der Ottomane und ging auf die Thür zu. Wie er sich dem Schemen des Chevaliers genähert hatte, richtete sich dieser in die Höche und blies ihn eiskalt an, daß es ihm durch Mark und Gebein schauerte und er zugleich völlig erwachte.

Er blidte schen um sich, im ganzen Zimmer war Nichts zu sehen und zu hören, doch braugen im Corridor hörte er

jett das Geräusch von Tritten.

Es täuschte sein Dhr nicht, denn Achilleus war eben

im Begriffe, feine Flucht angutreten.

Nun war es wieder still. Achilleus stand jest vor der Thür der Brautkammer still und zögerte noch, das verab-

redete Beichen gu geben.

Im Augenblide, wo er den Finger frümmte, um dreis mal anzupochen, überstürzte ihn der Gedanke, daß er viels leicht damit das Zeichen zum Tode der Geliebten geben solle!

Sjabella hatte ihn bemerkt und knicete d'rin auf einem Teppich, mit erhobener Hand, in welcher ein Dolch funkelte, welchen sie unter die linke, entblößte, jungfräuliche Brust in das verzweiselte Herz stoßen wollte, sobald von draußen dreimal an verschiedenen Stellen angepocht worden.

Sie hatte die Schritte von Oben herunter sich nähern gehört und wähnte jetzt den Odem des Geliebten von draußen herein zu vernehmen, doch zögerte sie, eher die Hand gegen

fich zu wenden, als fie das Zeichen erhalten.

Wie Achilleus noch immer zögerte, das Signal zum Abschiede zu geben, überkam sie der Zweifel: ob sich ihr Ohr vielleicht getäusicht, oder auch das verabredete Zeichen nicht gehört habe? — Sie näherte sich der Thür und fragte leise durch das Schlüsselloch: "Wer da?"

Der Graf war in den Corridor hinausgeschlichen und hielt das Ohr vor sich hingeneigt. Er hörte jetzt Isas bellens Stimme flüstern. Eine namenlose Eizersucht ging

plötzlich, wie ein Pefthauch, über feine Geele.

Wie? wenn Achillens noch in Berona, noch hier wäre, und nicht, wie er, die Thur der Brautkammer verschlossen gefunden hätte?

Doch jest hatte auch Achilleus die schleichenden Fußzehen eines Menschen längs der Wand her ver-

nommen.

Er öffnete schnell die Thür zur schwebenden Brücke und war im Begriff, hinüber zu eilen, als mit entsetzlichen Sprüngen der Graf ihn erreicht hatte, an ihm hing, mit stöhnender Stimme: "Halt!" rief und ihn zurücke und niederzuzerren suchte.

Achilleus schüttelte sich grimmig, wie ein Löwe, an welchem ein Hund sich eingebissen, und riß sich so plötzlich los, daß der Graf zurücktaumelte, an das hölzerne Brückensgeländer schlug und es, wie ein dürres Rohr, mit der

Bucht seines Körpers zerfnickte, durchbrach und hinunterstürzte auf die Pflastersteine des Hoses.

Ein dumpfes Stöhnen erscholl von Unten, nun war

Alles wieder ftill.

Achillens wandte fich schaudernd ab und verfolgte den Weg, ohne guruckzublicen.

Meuntes Buch.

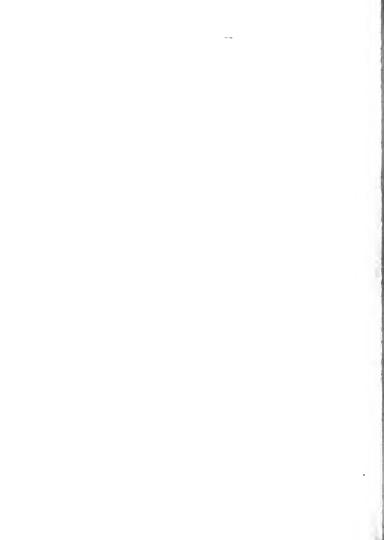

## Erstes Capitel.

Der Hofrath von Gents jaß ichon seit zehn Uhr Morgens an seinem Arbeitstische, um die Circularnote zu stillistren, welche die Allerhöchsten Monarchen von Destreich, Rußland und Preußen über die Resultare der Zusammentunft in Berona an ihre bei den verschiedenen Höfen accreditirten Gesandten erlassen und als eine Art von Rechen-

schaftsbericht veröffentlichen wollten.

Ein lustiges Feuer im Kamine verbreitete im Zimmer eine behagliche Wärme, welche es um so tranticher machte, je ungestümer und schauerlicher der Regen in Güssen draußen unaufhörlich herunterströmte. Um den unangenehmen, düsteren Morgen gänzlich ignoriren zu können, hatte der Hofrath die Jalousieen vor den Fenstern zumachen, die Vorhänge vorziehen und die Wachstichter auf den silbernen Armlenchtern anzünden lassen, so daß sich um ihn die Nacht gemüthlich verlängerte.

Er war erst vor Kurzem aufgestanden, und nur der Bunsch des Fürsten, welcher ihm Bejehl war, hatte ihn

vermocht an die Arbeit zu gehen.

Er lehnte sich jetzt in die Eiderdunentissen seines Armstuhles zurück, hüllte sich tiefer in den grünseidenen, mit Katzenfellen gefütterten Schlafrock und schien zu schlasen,

während er nur mit Behaglichkeit seine, wie Ameisen, unter einander herumkribbelnden Gedanken belauschte, welche sich endlich ordneten und an die Circularnote, welche er in sauberer Handschrift niederschrieb, willfährig in den Wor-

ten aufdymiegten:

"Zo verschwinden die salschen Schrecknisse, die seindsieligen Auslegungen, die sinsteren Prophezeiungen, welche Unwissenheit oder Trentosigfeit in Europa verbreitete, um die Meinung der Bölfer über die reinen und edlen Absüchten der Monarchen irre zu leiten. Kein geheimer Plan, kein Ehrgeiz, keine Berechnung des eigenen Vorstheils gesellte sich zu dem Entschlusse, den eine gebieterische Nothwendigkeit allein Ihnen im Jahre 1821 vorgeschriesben hatte."

Best rieselten die Worte ihm aus der Feder, als drängte ein Zanberspruch sie unaushaltsam hervor auf das feine, goldgeränderte Papier, auf welchem sich die weiße Hand des Hofrathe, wie das naschende Köpschen eines Kaninchens, einsig bewegte. Ein sußes Lächeln spielte um seine Lippen,

als er die Worte hingof:

"Die vereinigten Sonverains und Cabinete fonnten nicht umhin, Ihre Blicke auf zwei schwere Berwickenngen zu wenden, deren Fortschritte Sie seit der Zusammenkunft in Laidach anhaltend beschäftigt hatten. Eine Begebenheit von großem Gewicht hatte sich vor dem Schlusse sener Jusammenkunft zugetragen. Das, was der Geist der Nevolution in der westlichen Halbinsel besgennen, was er in Italien versucht hatte, gelang ihm am östlichen Ende von Europa. In eben dem Augenblicke, wo die militärischen Ausstände zu Neapel und Tustin vor der Annäherung einer regelmäßigen Macht zurücks

wichen, murbe ein Feuerbrand der Emporung in das ottomanische Reich geworfen. Das Zusammentreffen der Ereigniffe fonnte feinem Zweifel über Die Gleichheit ihres Ursprungs Raum laffen. Der Ausbruch des nämlichen Uebels auf jo vielen verschiedenen Punkten und allenthalben, wenn gleich unter wechselnden Bormanden, jedoch von denfelben Formen und derfelben Eprache begleitet, verrieth zu unverfennbar den gemeinschaftlichen Brennpunkt, aus welchem es hervorging."

Bahrend jo der Hofrath von Gent vergnüglich beichäftigt war, ein Blatt der neuesten Geschichte gu ichreiben, hatte Todesschred und entsetzliche Angst das Hans Antonio's erfüllt.

Die Leiche bes Grafen Bojeph lag noch in der Capelle vor dem Mtare, wohin fie am Morgen gebracht worden war, nachdem Antonio erflärt hatte, bag bas Binterhaupt vom Sturge zerschmettert und jeder Lebensfunten entstohen fei.

Das Polizeiperjonal fam jest, um diejen tranrigen Borfall zu Protofoll zu nehmen. Gben trat der Polizeiwachtmeifter mit zwei Gehülfen oben ans dem alten Gebaude heraus und besichtigte das zerbrochene Gelander der Brude.

"'s ift halt gang natürlich, " jagte er, "daß ein Menich, der mit dem Gelander hier durchbricht, auch das Genich

bricht; 's ift gar fein Wunder!"

"Aber wie ift benn ber felige Berr Graf," fragte argwöhnisch der Polizeidirector, welcher jetzt unter die Thur

getreten mar, "auf die Brude heransgefommen?"

"'s ift halt gang natürlich," verfette ber Bachtmeifter, "daß" man bei einer Sochzeit einen Schlud niber Durft trinft; nun ichan'n Euer Gnaden, da verfehlt man den Weg. 2118 ich vor'm Jahr noch mit in Reapel ftand, ift es meinem Nebenmann, bem Sannieph, auch io gegangen. Er hatte

auch in den ichwarzen Bein zu lange hineingeschant, bis ihm der Edwefel in den Ropf, und er, ftatt in das Bett hinein, zum Genfter hinausstieg und hinunterplumpte, ohne wieder aufzustehen. Freilich war er nur ein Füfilier und teine Ercelleng."

Beut jog fich die Polizei wieder gurud, um die Mus-

jage Sjabellens aufgnnehmen.

Bues frand jedoch an der Kammerthur und versicherte dem Polizeidirector, daß ihre gnädige Fran ein Mal um das andere in Chumacht falle, und daß ber Schred ihr die Be

finnung und die Eprache geraubt haben muffe.

Best tam auch ber alte hofmarichall aus ihrer Stube heraus und betheuerte daffelbe, indem er hinzufügte: "daß Die gundige Grafin auch teinen weiteren Aufschluß geben tonne, da der jelige Graf in der Racht nicht bei ihr gewesen sei, vielmehr auf dem Wege zu ihr die Thur verfehlt haben und jo auf die Brude und bort ju feinem Unglücke gefommen fein muffe!"

Der Polizeidirector ließ fich bedeuten und verfügte fich

mit feinen Leuten gur Todtenichan in Die Capelle.

Roch maren alle Blumen und Blatter in ben Rrangen und Guirlanden frijd und duftend, nur der Jüngling, bef jen Bochzeitsfest sie geschmüdt hatten, lag bleich und tobt auf berfelben Stelle, wo er geftern noch in ein weites, rei

ches Leben fed hinausgeblickt hatte.

Die fie Tage vorher frohlich auf ihn herabgeschienen hatten, fo lachelten fie auch wieder jett gleichmuthig auf jeine Leiche hernuter, und mit demfelben ichmerglichen Blide, mit welchem die Mater dolorosa gestern ihren Lampenschein in seine brennenden Augen, gog fie auch heute wieder die fpielenden Lampenftrahlen über fein todesftarres Geficht.

Da Antonio die Polizei überzengte, daß feine Berletzun gen am Leichname vorhanden, als diejenigen, welche die nothwendige Folge des Aufschlagens auf das Steinpflafter bes Hofes waren, gab der Director die Erlaubniß zur Beerdigung.

Er folgte jetzt Antonio hinüber in beffen Arbeitszimmer,

wo der Polizeischreiber fein Protofoll aufnehmen follte.

Während dieser das Ergebnis der Besichtigung an Drt und Stelle zu Papier brachte, jog Antonio den Polizeidirector in das Nebenzimmer.

Da sein ganzes Ansiehen nicht die Angst verbarg, welche ihn aufregte, so fragte der Polizeidirector argwöhnisch: "Wie kommt Ihr nur vor, Signor Antonio? Kennt Ihr irgend eine Ursache von dem Tode des Grafen, welche außerhalb eines Zufalls liegt, so wagt nicht das Geringste zu verschweigen, denn früher oder später kommt es doch an den Tag. Betrachtet mich jest als Euren Freund und Rathaeber."

"Ihr rathet falsch," entgegnete Antonio, "wenn Ihr wähnt, daß mich dieser erschreckliche Vorsall in meinem Hause in diese Unruhe versetzt, denn Niemand hat den Grasen nöthigen können, zur Nacht auf die Brücke zu kommen und mit dem Geländer durchzubrechen. Mich erschüttert sein Tod, aber er macht mir keine Unruhe. Meine Ungit hat eine mir näher siegende Ursache; meine Schwester ift seit gestern Nacht, wo sie zu einer Gesellschaft bei dem russischen Fürsten Iwan suhr, noch nicht wieder zurückgekommen. Bergeblich habe ich sich zu rerichiedenen Maten in das Duartier des Fürsten geschickt, sedoch keine Austunft er halten können. — Auch sünchte ich mich, voreilig kärm zu machen, da die Ehre meines Hanses dadurch gefährtet wer-

den könnte. Ihr seht, in welche furchtbare Lage ich versfest bin. Rathet mir, was ich thun soll?"

"Bie?" fragte der Polizeidirector, "war nicht früher

ber Graf mit Eurer Schwester befannt?"

"Bas wollt Ihr damit meinen?" entgegnete Antonio"Richts, als daß Ihr hier sehr vorsichtig sein müßt,"
erwiederte der Polizeidirector, "wenn Ihr nicht ihr Verschwinden nit dem Tode des Grasen in Verbindung und Ench
in nnabsehbare Verlegenheit bringen wollt. Wenn es nicht
den Allerhöchsten Gästen unserer Stadt und dieser im Besonderen daran liegen müßte, diesen Unglücksfall, was er
anch sein mag, dem Zusalle zuzuschreiben, so würde ich auf
Enre Mittheilung hin die strengste Untersuchung eintreten
tassen. Sobald sedoch Enre Schwester wieder zum Vorschein tonunt, bitte ich mich persönlich davon in Kenntuiß
zu setzen, damit sie mir die gehörige Auskunft über ihr Außenbleiben in der Nacht giebt."

"Ihr gebt mir den Trost," versetzte Antonio gereizt, "weichen ich von der Polizei erwarten konnte. Ich werde meine Sache selbst in die Hände nehmen. Getraut Ihr Euch nicht, den Fürsten Iwan zu sragen, was die Heimskehr meiner Schwester, welche er in seiner Equipage zum Feste abgehott hat, behindert hat, da er doch verbunden gewesen ist, sie auch sicher heim an Ort und Stelle zu bringen, so werde ich selbst nach meiner Sache sehen, und so wahr Gott lebt, ich werde ohne Polizei den Weg sinden,

der mich gur Gerechtigfeit führt."

"Wie Ihr beliebt!" versetzte furz der Polizeidirector, "nur vergeßt nicht, daß wir eine städtische und keine adelige Polizei sind; wir können bloß unter uns, nicht über uns greifen." Betzt war der Polizeischreiber mit seinem Protofoll fertig. Der Polizeidirector las es durch und vollzog es. Dann verabschiedete er sich mit gelindem Hohnlächeln von Antonio und entsernte sich mit seinen Leuten.

Antonio jedoch ließ seinen Wagen vorfahren. Mit pochendem Herzen marf er sich hinein und fuhr zum Duar-

tier des Fürften 3man.

Der Portier, welcher ihn fannte, ließ ihn ungehindert passuren, und so gelangte er an die Vorsaalthür zum fürstlichen Quartier. Er zog die Klingel, ein russissischen Beineter erschien und fragte in gebrochenem Französisch nach seinem Begehren. Da ihn Untonio bedeutete, daß er der Urzt Untonio sei, glaubte der Bediente, ihn zu seinem Herrn, welcher diesen Morgen über Koprischmerz geklagt hatte, passüren lassen zu müssen, indem er voranging, um ihn zu melden, und Antonio nachsolgte.

In demfelben Augenblicke aber, wo der Bediente die Stubenthur öffnete, schlüpfte Antonio hinein und stand vor dem Fürsten, welcher im Regligee schmachtend auf dem

Copha lag und in den Werten Cajanova's las.

"Bo ift meine Schwester Francesca?" fragte mit fe-

fter, mahnender Stimme Antonio.

Der Fürst, welcher ihn bis jest noch nicht bemerkt und im Buche geblättert hatte, suhr entsest empor, murmelte einige unverständliche Worte vor sich hin und flog dann, wie vom Schrecken Gottes gepeitscht, hinweg in das Nebenzimmer, wo er sich einschloß, noch ehe ihm Antonio solgen konnte.

Untonio hielt sich mit beiden Sanden an der Platte des Tisches, welcher vor dem Sopha ftand, fest, denn seine Sinne wollten ihm vergehen in der Uhnung, daß mit seiner

Edmefter etwas Entjegtiches vorgefallen fein muffe, ba der Mitrit auf eine jo befremdende Weise sich ihm entzogen hatte

und die Antwort ichnidig geblieben mar.

Der aniniche Bediente ftand hinter ihm und gerrte ihn am Mermel, um ihn gum Fortgeben zu bewegen. Jest aber inhr Antonio heftig empor, padte ihn bei der Bruft und rief: "Gieb Antwort! wo ift meine Schwester Francesca geblieben, welche gestern zur Racht hier auf bem Privat theater dem Raifer Darftellungen gegeben hat?"

"Rir verfich!" erwiederte ber Bediente und madyte ein

unendlich dummes Geficht.

Antonio ichtenderte ihn von fich, bag er weit in das Bimmer hineintaumelte, eilte hinunter und fuhr zum hofrath von Gent, von welchem er wußte, dan er in der verwichenen Racht mit feiner Schwefter gufammen in ber Wefettichaft bei dem Fürsten gewesen mar. -

Unterdeffen ftieg Repomnt bie dunfle Treppe jum Co-

gis Clarchens hinauf.

Mis bei anbrechendem Tage die Leiche des Grafen im Boje gefunden murde, hatte er aus treuer Fürforge für die Berlaffenschaft des Berunglückten fich in das frühere Logis deffelben begeben, wogn ihm Graf Joseph Tags 3uvor die Schlüffel gegeben hatte. Er hatte bort eine fchnelle Durchficht der Roftbarkeiten vorgenommen und die werthvollsten und fügbarften bavon für fo angreifbar erachtet, daß er fie, in einen fleinen Reifetoffer verpadt, in sichere Bermahrung zu bringen suchte.

Mit ichenen Bliden trat er in bas Zimmer, wo nur

Clarchens Mutter anwesend mar.

"Gind Eure (Buaben," fragte er leife, "gang allein, und fonnen wir ungeftort fein?"

"Mein Clarchen schläft noch," versetzte die fluge Alte, "und wer sollte zu uns fommen, seitdem der Chevalier nicht

mehr lebt?"

"Ach, ist das ein Schickfal auf dieser Welt!" fuhr Repomuk fort; dabei brachte er den kleinen Reisekoffer unter dem Mautel hervor und legte ihn auf seinen Schooß, während er sich auf den einen Rohrstuhl an den Tisch seiner künftigen Schwiegermutter gegenübersetzte.

"Fehlt Ihnen benn Etwas, Berr Neponint," fragte die Alte, "da Sie so tranrig, ja so recht niedergeschlagen

find, als mare Ihnen Ihr Berr Better geftorben?"

"Sie haben einen recht kingen Ausspruch gethan, Ener Gnaben," versetzte Reponink, "beim mir ift allerdings Jemand gestorben, ein Jemand, bei wir Beibe kennen."

Bei diesen Worten begann er so zu weinen und zu schluchzen, daß er nicht zu Worten kommen konnte. Lange war Clärchens Mutter bemüht, ihn zu sich zu bringen. Sie wischte ihm mit ihrer Schürze die Thränen aus den Augen und pochte ihm mit der flachen Hand in den Nacken, bis er endlich rief:

"Er ist todt, der lette Borotin!" der guädige Graf Joseph von Rankenstein, und mit ihm der ganze Josephinische Zweig!"

"D du heilige, gebenedeite Mutter Gotten!" rief die Alte; "ber gute, liebe, brave Herr! Habe ich denn recht gehört, der Gerr Graf?"

"Es ift eine ichauerliche That!" versetzte Reponint ge-

heimnigvoll.

"Eine That?" fragte erschrocken die Alte.

"Ja freilich, eine That! Eine fürchterliche That! Eine Schauergeschichte für bas Burgtheater! D, es giebt gräßliche Rathsel in ber Natur!"

"Hat er denn nicht," suhr die Alte fort, "die spanische Prinzessin geheirathet? Und ist gestern nicht die Hochzeit gewesen? Herr Nepomuk, mir geht Alles im Kopse um und um."

"Tas ist ja eben das ungeheure Schickal!" stüsterte Reponnt; "in der Liebesverblendung tappt er den Corribor hinter, versehlt die Thür zur Brankfammer und drückt dafür die Thür auf, die hinans in das Freie auf die Brücke geht; dort erschrickt er über seinen Irrthum, stürzt mit dem Brückengeländer in den Hof und liegt unten — starr— talt — todt in der heulenden Stunde der Mitternacht."

"Hört auf! Hört auf! Herr Nepomut, oder ich falle in Thumacht; meine armen Nerven find für so eine adelige Begebenheit nicht ftarf genug; erlaubt, daß ich meinen Bi-

jamapfel juche!

"Wenn ich daran denke, " sinhr sie nach einer Weile sort, indem sie an dem Bisam roch, "wie der selige, nunsmehr in Gott zu Tod' gefallene, Herr Graf manchmal Abends bei uns Knödeln und gebackene Hähnert gespeiset hat, so nunk ich weinen!"

"Ja weinen!" versetzte Neponnt, "denn er hat es um uns verdient. Noch ehe er gestern zur Hochzeit suhr, nahm er mich bei Seite, drehte mir, wie er es zu thun gewohnt war, da den obern Knopf an der Livree und sagte: "Du bist doch ein treuzehrlicher Kerl, Neponnt! Zeit meines Lebens bist du mir treu gewesen. Ich will gewiß für dich nach meinem Tode sorgen. Sollt mir was Menschliches begegnen, Neponnt, so tröste mein Clärchen! — Hinter meinem Secretair wirst du dann ein Felleisen sinden; was darin ist, soll dein sein! Verfause die Kostbarkeiten an sichere Inden, damit du nicht in Verdacht kommst, als hättest

bu das Legat nicht auf rechte Weise von mir bekommen; benn es giebt fürchterliche Abvocatenkniffe, welche dich chifaniren könnten; verzehre lieber heimlich in der Stille auf mein Wohl diese irdischen Güter, über deren Besitz ich dann dort jenseits erhaben sein werde! Aber denke an mein Clarschen, Nepomuk!"

"Hat er das gesagt, der grundgute, höchstseige Herr Graf?" fragte mit thränenerstidter Stimme die Alte; "ach, wenn das Clarchen hört, wie wird sie Ihnen diese Bot

fchaft belohnen!"

"Unermeßlich!" rief Neponut; "benn wenn Sie das Ihrige zu dem Meinigen thun, und wir Alles zusammen amalgamiren, so sind wir auch Leute, welche Sonntags nach Schöndrunn im eigenen Planwägelchen sahren können. In diesem geringen Felleisen, — sollte man es meinen? — sind — aber werdet Ihr auch schweigen können?"

"Echwört mir bei allen Heiligen, Bei der Soune hellen Licht, Bei des Aetna's Ginthenflammen, Beim Orfan der schwöllen Racht Einen ungehenern Gid, Daß Ihr still, verschwiegen seid!"

"Bei der heiligen Elisabeth und der unbefleckten Em pfangnig und allen Nothhelfern!" rief Clarchens Mutter.

"Ich vertraue Ihnen!" versetzte Nepomuk, öffnete das Felleisen und brachte daraus goldene Tosen, brillantene Schuhschnallen, Fingerringe mit den kostbarsten Edelsteinen, eine schwere, goldene Tasse, Busennadeln mit Sapphiren und Smaragden und einen großen, grünseidenen Beutel voll Chremnitzer Ducaten heraus.

"Ist das nicht eine Gnade?" fragte Neponnuf, "und welch' eine settene Erkenntlichkeit für den treuen Diener seis nes Herrn! Denn Sie wissen wohl nicht, daß ich in Wien seit Jahren der Berwalter seines Palais bin? Und mir hat er immer sein Bertrauen geschenft!"

Die Alte konnte sich an dem Glanze der Edelsteine nicht fatt sehen. Borzüglich gesiel ihr ein großer Brillan-

tenring.

Neponiuf fnicete nieder und übereichte ihr denselben mit den Worten: "Madame, es liegt Ihr Sohn zu Ihren Füfen und fleht um Clärchens unschuldsvolle Hand!"

"Stehen Gie auf, Berr Reponint!"

"Madame! fagen Gie lieber: mein Cohn!"

"Mein geliebter Cohn!"

Nevonut iprang in die Höhe und umarmte seine gerührte Fran Schwiegermutter.

## Zweites Capitel.

Pofrath von Gent machte eben feine Toilette, um fvä ter zu feinem Chef und Gönner zu fahren. Er fiand vor dem Spiegel und probirte sich die neuen Berrücken auf, welche er eben aus Paris erhalten hatte. "Welche ichreck liche Coiffure," rief er jett, "mit den tragisch emporsträubenden Wirrloden! Mein Gott, man müßte mich für einen Wahnsinnigen halten, wenn ich damit in der Gesellschafterichiene.

"Jean!" rief er jest feinem frangöfischen Diener, "welche

Nummer habe ich auf?"

"Nummer fünf, Guer Excellenz!" entgegnete Jean.

"Sich' einmal nach, wie sie der Friseur in seinem Couto beschreibt."

"Scroijche Riego - Tour!"

Der Hofrath marf die Perrude hin und rief: "In der Coiffeur bei Sinnen, uns hierher eine spanische Revolutions perrude ju schieden?"

"Es ift aber die neueste Parifer Mode!" entgegnete

Bean.

"Streife mir einmal die blonde Tour über!" befahl ber Hofrath und betrachtete fich wieder, nachdem es geschehen war, im Spiegel. "Nimm mir sie wieder ab!" sprach er wehmüthig zu Jean, "die bloude Jugend steht mir nur noch bei Abend= beleuchtung zu Geficht, wenn wir mit ein wenig Schminfe nachbetfen fönnen.

"Bas haft du da für eine furggeschnittene, rabenschwarze Tour "

"Die Imperialtour, welche bringend empfohlen wird

wegen des mühiamen Raturellwirbels."

"3ch werde fie heute tragen," verfetzte der Hofrath, als er fühlte, wie fnapp fie fich um die Schlafe anschlog. "Bringe mir dazu die blaffgelbe Weste und ben ichwarzen Frad."

Bean brachte die Kleider; aber faum famen fie in die Nähe des Hofraths, fo rief er: "Welch' ein abentenerlicher Tabategeruch verbreitet fich im Zimmer? Schnell fprige Mles mit Ean de Levante an; es ift zum Sterben!"

"Ich bachte mir es gleich, daß Enre Ercelleng," verfette Bean, "den Cigarrengeruch, welcher bei dem Ritter Malavilla alle Zimmer verpeftet, mit heimbringen würden."

"Schnell, trage den ichwarzen Frack hinaus und bringe

mir dafür den braunen!"

Bean flog hinans und fam mit dem befohlenen Rleide zurud, welches sich der Hofrath am Ramine wärmen und dann angiehen ließ.

"Kannst du mir nicht die Cravatte etwas nachläffiger binden?" fragte er feinen Jean, welcher bemüht mar, Die

Schleife ju machen.

"Berr Sofrath," verfette Jean, "die Jahreszeit, in melcher wir leben, verlangt Alles anliegend und fnapp."

"Gut denn!" entgegnete ber Hofrath; "ftede mir nun die Orden an."

Jean eilte zu der Chiffoniere und nahm daraus die verschiedenen Etuis von rothem Saffian, in welchen sich die Chrenzeichen befanden.

Nach furzer Mühe mar der Hofrath jo weit decorirt,

als es geschehen fonnte.

Nachdem ihm Jean noch die Ringe an die Finger, die Bufennadel vorgestedt und den But, Handschuhe und Mantel zurechtgelegt hatte, befahl er, in einer halben Stunde

ben Wagen vorfahren gu laffen.

Bean verließ ihn sett, während er sich wieder zu seinem Arbeitstische sette, um noch einmal die Circularnote zu tesen. Er versank dabei in wehmstlige Betrachtungen und sprach bei sich: "Was ist Wahrheit, was nicht? Was ein Verbrechen, was eine Heldenthat? Alles kann liebens würdig oder abschenlich erscheinen, je nachdem die Beleuchtung daranf fällt. Was die Welt heute bis in den Himmel erheben nunß, tritt sie morgen in den Koth, und in Beidem hat sie Recht. Schön neunt man, was Mode ist, und die Mode ist nur die angemessen Form, in welcher Menschen und Begebenheiten sich nach einem stillschweigenden Uebereinkommen geltend machen nögen. Alles, was dagegen ist, ist ebendeshalb schlecht, weil es rebellisch ist. So ist der Schein zugleich das Wesen im Leben, und der Schein selbst ist das unbegreisbare, in reizenden Moden veränderliche Etwas."

Bean meldete jest den Arzt Antonio an. Der Hofrath nahm ihn an, und ber Kammerdiener ließ ihn herein.

"Was bringt Ihr mir, Signore Dottore, zum guten Mor-

gen?" fragte ber Bofrath.

"Leider nur Trauriges!" verfette Untonio: "Eure Ercellenz war gestern noch heiter mit dem Grafen Joseph bei

jeinem Hochzeitsmahle und noch später mit meiner Schwester Francesca in der Abendgesellschaft bei dem russischen Fürsten Iwan zusammen, und gewiß hätte gestern Niemand geahnet, daß das surchtbare Geschick Allen so nahe stehen könnte."

"Was ist geichehen?" rief der Hofrath entsetzt; "ist Eurer schweiter ein Unglück zugestoßen? Mein Gott, sie stand gestern Nachts noch so schwen und herrlich vor und; nud als wir die Gesellschaft verließen, mußten wir und sagen, daß die Erinnerung an sie ein ganzes Leben lang und erfrenen unssie. Ich sehe sie noch immer als die zum tödtslichen Sprunge verhültte Sappho auf dem Felsen, vorgebeugt, schon über dem Meere schwebend, das schnsüchtig zu ihr die Arme emporzustrecken schien; — unmöglich tann ihr nachher noch Etwas widersahren sein. Die Gesellsschaft trennte sich nach der Tarstellung dieses Wildes."

"Zie ist nicht wieder heimgefehrt," versetzte Antonio, "und vergebens habe ich mich selbst bei dem Fürsten 3wan ertundigt; er blieb mir die Auskunft schuldig und entstoh

vor mir."

"Das ist ja eine ganz entsetzliche Geschichte; — vielsteicht ist die schöne Francesca doch wieder zur Nacht heimsgetommen und hat erst am Morgen irgend eine Freundin besucht. Vielleicht ist sie in diesem Augenblicke, wo Ihr mich bennruhigt, wieder heimgekehrt. Ihr seid zu ängstlich und werdet dem Ruse der schönen Signora schaden. Ich sam Euch nur sagen, daß sie sich subserst wohl in der Gesellschaft bei dem Fürsten besand, als ich sie verließ."

"Herr Rath, verzeiht mir," entgegnete Antonio, "wenn ich Euch irgend beschwerlich falle; aber erwägt, in welche fürchterliche Lage ich versetzt bin. Als heute früh die Leiche

Des Grafen im Bofe gefunden worden -

"Leiche?" rief der Hofrath mit Entfeten; "Graf Jofeph ermordet ?"

"Berunglückt - '

Der Hofrath fprang auf und in den Wintel gurud, als ware ein Bandit vor ihm erschienen. "Berlagt mich im Augenblide! 3ch rufe um Bulje! Morder! Demagogen!" schrie er, und Jean trat berein.

"Ceine Ercellenz," verfette mit Befturzung Untonio, "irrt fich 'in mir; ich bin nur ein zum Tobe befümmerter Mann."

"Entfernt Euch! Dann mag Alles fich verhalten, wie es will; ich wünsche von gar Nichts weiter zu miffen."

"Wenn Euch nur mein Anblick angftigt," entgegnete Untonio, "jo fonnt 3hr ruhig leben und fterben!"

Mit Diefen Worten verließ er den Sofrath.

"Bean!" fagte jett diefer mit matter Stimme: "haft du die fürchterliche Drohung gehört? Was er wohl mit bem ruhig Sterben gemeint hat? Reibe mir doch die Schlafe mit etwas Naphta; ich fühle eine Schwäche in allen Nerven bis zur Dhnmacht. Stelle dir nur vor, Graf Joseph ist todt, oder vielleicht ermordet, wenn ich recht gehört habe! 3ft der Wagen vorgefahren?"

"Zu Befehl!" versette Jean. "Da wirf mir den Pelz um! Run noch den Mantel! Nimm den Fußsad mit hinunter, daß ich mich nicht erfälte: denn auch die Herbstluft scheint sich hier gegen uns verschworen gu haben. - Fast tann fich tein Mitglied des Congreffes ruhmen, in diefem Berbite von der Brippe verichont geblieben gu fein."

So mohl vermahrt gegen die rauhe Witterung, verfügte fich der Sofrath hinunter und ftieg unter dem Regenschirme,

welchen Jean über ihn hielt, in ben Wagen.

Dief in Bet; und Mantel verhüllt, die Circularnote in der Mappe neben fich, fuhr Hofrath von Gent ju feinem Fürften.

Beiter empfangen, legte er ihm guvorderft bas Concept

der Circularnote vor.

"Ich seine meinen Namen," sagte freundlich der Fürst, "unbedingt darunter, ohne die Schrift vorher gelesen zu haben. Sie haben die eigene Gabe, meine Ansichten ans mir heranszufühlen. Lese ich sie von Ihnen niedergeschrieben, so kommt es mir vor, als würde ich mir erst ihres guten Nechtes bewustt. Doch Sie sehen, erlauben Sie mir die Bemerkung, so bestürzt auß? Ist Ihnen etwas Unangenehs mes begegnet?"

"Ener Durchlancht tann ich nicht verschweigen, daß ich auf das Aenßerste bestürzt bin. Eben war der Arzt Austonio bei mir und erfundigte sich nach seiner Schwester, wetche gestern einige Darstellungen lebender Bilder in der Gesellschaft bei dem Fürsten Iwan gegeben hat und nicht nach Hanse zurückgekehrt ist. Dabei erwähnte er beiläufig, daß Fraf Joseph im Bose vor dem Duartier des spanischen

Bejandten todt gefunden worden fei."

"Die Polizei hat mir den unglücklichen Borfall melden lassen," versetzte ruhig der Fürst. "So sehr sein Tod auch zu beklagen ist, so darf man sich doch nicht verhehlen, daß er aufing, sich unsicher zu machen. Zur Erreichung seiner Privatabsichten schente er sich nicht, jeden Einfluß, welchen er hatte, zu mißbrauchen. Sein ausgezeichnetes Talent hatte durchaus eine zweckwidrige Richtung genommen. Er hatte den innern Halt verloren und mußte früher oder später zu Grunde gehen. Des Menschen Gemüth ist sein Schicksal."

"Wenn man aber an jo viele öffentliche und heimliche Töbtungen diplomatischer Männer dentt," erwiderte der

Hofrath, "und wieder hier und dort und überall bald mehr, bald weniger gefährliche Bolfsaufftande uns gegenübertreten fieht, fo möchte man doch eine über Europa verzweigte Berichwörung eingestehen muffen. 3ch bewundere ben Mith Eurer Durchlaucht, mit welchem Gie mitten unter ben ber umschwirrenden Banditen ruhig stehen und fie der Gerechtigfeit überliefern ober wenigstens einschüchtern, nur besite ich ihn nicht."

"Sie nehmen das Alles zu schwierig," entgegnete der Fürst, "und sehen die Tagesbegebenheiten in gu dufterem Lichte. Go lange ce Staaten, hat es auch Parteien, Berichwörungen und Revolntionen gegeben. Die Alügsten und Muthigsten werden immer Berricher, die Geiftesbeschränften und Zagen Diener. Daß sich gegen die herrschende Partei immer eine andere bildet, ift der natürliche Lauf der Dinge, welchen man weder gang aus den Augen feten, noch auch überschätzen darf; denn man darf nicht vergeffen, daß der Diplomat ein Feldherr ift im großen geschichtlichen Rampfe, in welchem benn freilich auch von beiben Seiten die Rühnsten fallen."

"Und leider habe ich das Unglüd, feit dem Befreiungsfriege zu diesen Kühnen zu gehören," versetzte der Hofrath, "und doch erlaube ich mir, zu versichern, daß ich die rechte Begeisterung, durch Meuchelmord zu fallen, noch nicht in

mir fpure."

"Bu Ihrem Trofte," verfette der Fürft, "nehmen Gie das Protofoll, welches die Polizei über den traurigen Borfall an Drt und Stelle aufgenommen hat, mit nach Saufe, und Gie werden finden, daß hier nur ein Aufall gu beflagen ift."

Der Kürst übergab ihm das Protofoll und entließ ihn.

## Drittes Capitel.

Der ruffifche Bischof ging betend in seinem Zimmer

auf und ab, als Antonio zu ihm eintrat.

"Borin fann ich Euch dienen?" fragte der Bischof; "Euer Hans ist mir nicht unbekannt; habt Ihr nicht auch eine schwester, welche Francesca heißt, und deren Bild ein hiesiger Maler als schlinumernde Ariadne gemalt hat? Zeine kaiserliche Majestät hat es für seinen Winter valast in St. Vetersburg angekanst."

"Meine Schwester," entgegnete Antonio, "hat von den verschiedensten hohen ruffischen Herrschaften vielfache Aus-

zeichnungen genoffen.

"Selbst Seine kaiserliche Majestät hat ihr noch gestern Abend in der Gesellschaft bei dem Fürsten Iwan, wie ich vernommen habe, große Ehre erzeigt. Das Alles ermuthigt mich, Eure Heiligkeit zu bitten, mir den Ausenthalt oder das Schicksal meiner Schwester, welche Fürst Iwan dis jest noch nicht wieder heimgebracht hat, ausmitteln zu belsen. Ich din genöthigt, mich deshalb unmittelbar an den Kaiser zu wenden, wenn im Laufe dieses Tages meine Nachforschungen noch sein bernhigendes Resultat geliefert haben sollten."

Der Bischof mar von dieser Erzählung betroffen. Er

fragte nach den kleinsten Details des Hergangs vor der Abendgesellschaft bei dem Fürsten Iwan und der Zusammenkunft Antonio's mit ihm an diesem Bormittage.

"Das ist Alles seltsam, was 3hr mir hier sagt," verssette er endlich, "und ich theile allerdings Eure Meinung, daß ein Unglück ihr widerfahren sein muß. Wenn 3hr diese Angelegenheit, deren Wichtigkeit für Euch und uns am Tage liegt, nicht durch voreilige Schritte verwirren wollt, so biete ich gern meine Hand zur Aufflärung.

"Kehrt zunächst ruhig heim; morgen früh werde ich Euch wieder zu mir bestellen laffen, um das, was ich hers ausbringen werde, Euch mitzutheilen und mit Euch das,

was nothwendig fein follte, zu überlegen."

Untonio dankte Ceiner Beiligkeit mit den verbindlich-

ften Worten und entfernte fich.

Der Bischof jedoch ließ einen Wagen fommen und fuhr zum Fürsten Iman. Er wurde angenommen, wie er erwartet hatte. Der Bediente führte ihn zum Fürsten in die Stube, wo dieser, wie ein Berzweifelnder, stöhnend auf bem Teppich lag.

"Stihen Sie auf, Fürst 3man!" rief ber Bifchef, "gebraucht 3hr Gewiffen ben Zuspruch ber Religion, jo will

ich Ihnen ihre Bulfe bringen!"

Der Fürst schien ihn aber immer noch nicht zu erkennen; er starrte ihn mit gläsernen Augen eine Zeitlang an, dann sing er bitterlich zu weinen und zu flagen an: "Herr Bischof, Sie sehen hier den unglücklichsten Menschen von der Welt! Ich bin frant, sehr frant, und kann nicht die Stude verlassen; ich habe mich schon bei Seiner Majestät dem Kaiser entschuldigen lassen; der Tod meines Freundes, des Grasen Joseph, hat mich so erschüttert. Er wohnte anletzt im Hause eines hiesigen Arztes; Antonio heißt er, wie ich glaube. Ja, ja, so ist es! Was wohl seine junge Frau beginnen wird? Es ist viel Unglud dort zusammen getommen!"

Co ichwatte der Fürst, wie in Todesangst, Alles durcheinander, bald im Begriffe, fich bem Bifchofe gu entbeden,

bald mieder, Alles zu verschweigen.

"So ichnelt," versetzte der Bischof, "fann sich das Leid in unsere Frende drängen, nm uns zu zeigen, daß wir über das Irdische nie das Ienseits aus den Angen verlieren sollen."

"Ihre Worte," entgegnete der Fürst, "sind hinmsliche Accorde für meine sündige Seele; wo wäre auch hienieden ein Menich, der sagen könnte: ich bin ganz rein von aller Sünde? Nicht wahr, Eure Heiligkeit? Sie freilich sind ein Priester und stehen von selbst über der Welt und ihrem Dichten und Trachten. Wie glücklich ist der Mensch, welscher in seinem Rapport zur Gottheit von der Nichtigkeit der Tinge nicht gestört wird! In der Welt giebt es so underechendare Zusälle, welche man uns in das Gewissen sichten, und doch verantwortet werden müssen. Eure Heiligsteit werden wissen, was ich meine."

"Der plögliche Tod des Grafen," versetzte der Bischof, "hat auf Sie, wie ich vermuthe, einen um so heftigeren Eindruck gemacht, je fröhlichere Bilder noch Ihre Seele von der verflossenen Nacht her umgankeln mochten?"

"Haben Sie schon gehört? Beiß man bavon? Ja freilich, ber Tod ist ein entsetzlicher Mahner an die Bersänglichkeit aller irdischen Dinge. Wissen Sie etwas Gesnaueres von dem Tode des Grafen?"

"Noch ist die Nachricht davon in der Stadt nicht so verbreitet, wie die Erzählung von dem Feste, welches Sie Seiner kaiserlichen Majestät gegeben haben. Es wird überall von den sebenden Bildern gesprochen, welche bewunderns werth schön gewesen sein sollen."

"D, es war ein ausgezeichneter Genuß!" rief hanig der Fürst, "Seine Majestät, ja wir Alle waren davon entzückt. Wirklich spricht man davon in anderen Zirkeln?"

Der Bischof ließ ihn jedoch nicht entrinnen. Er fesselte ihn immer wieder an die Thatsache, zu deren Erzählung er ihn hinzudrängen bemüht war.

"Darf ich fragen," versette er, "welche Darstellungen

beliebt worden find?"

"Nur einige Gruppen," erwiederte der Fürst, "bracheten wir zur Darstellung: die Amazonenkönigin Hippolyte mit ihren Schwertjungfrauen in die Schlacht sich stürzend, — die schlasende Ariadne und Sappho, wie — sie — auf dem Felsen steht."

"Die ichlafende Ariadue?" fragte wieder ber Bijchof; "vielleicht nach bem Bilbe, welches Geine Majefiat hier

angefauft hat?"

"Ganz und gar das näntliche Bild und von derselben Person dargestellt, welche dem Maler gesessen hat. Seen dieses schöne Zusammentreffen ersreute vorzüglich Seine kaiserliche Majestät, welche noch bei dem Einsteigen in den Wagen mir Ihre allerhöchste Zusriedenheit zu erkennen gab. Wer möchte auch einem so siedenswürdigen Kaiser nicht gern eine vergnügte Stunde bereiten? Ich darf es gestehen, daß ich kein anderes Studium habe, als ihm zuweilen eine trübe Wolfe von seiner erhabenen Sturne zu verscheuchen; wie glücklich bin ich, wenn es mir gelingt!"

"Es hat also," finhr ber Bischof fort, "bas lebendige Bild Ariadne's Seiner Majestat gefallen?"

"Gang ungemein!" entgegnete ber Fürft.

"Ich selbst," versicherte der Bischof, "bin neugierig, die Darstellerin fennen zu lernen; es muß eine außevordentliche Schönheit sein, soviel ich vernommen habe."

"Glauben Sie," versetzte der Fürst, "daß die Schönheit nicht auch Geschmachache ist? Da hatte ich einen Freund, welchen rothes Haar entzückte; dann habe ich einen Andern gefannt, welcher kurze und die Personen für schön hielt."

"Ich werde Ihnen," entgegnete der Bischof, wieder zum Ziele eintenkend, "meine Meinung über die schöne Beronefer Ariadue unumwunden sagen. Ich hoffe, Ihren Geschmack bewundern zu können. Francesca heißt sie, wie Sie sagten?"

Der Fürst zuchte bei Rennung diefes Ramens gufam-

men; der Bischof aber fuhr fort:

"Durch den Maler Malocchio haben Gie ihre Befannt-

ichaft gemacht?"

"Da das Gemälde Seiner Majestät so ungemein gesiel," antwortete der Fürst, "so war es mir allerdings angenehm, ihm die Bekanntschaft dieses lebenden Originals zu verschaffen."

"Wenn ich nicht irre," versetzte der Bischof, "begegnete ich ihr gestern Nachts bei der Illumination; sie fuhr in Ihrer Equipage, wenigstens saß Ihre Schwester, die Frau Marschallin, mit einer mir unbekannten jungen Dame darin"

"Eure Beiligkeit hat ein scharfes Auge!" versette ber Fürst. "Ich ließ sie zur Gesellschaft holen, wo sie uns

die Bilber darftellen wollte."

"Sie sind, wie es mir scheint," fuhr der Bischof fort,

"Signora Francesca ungemein gefällig gewesen. Es muß ihrer Familie schmeicheln, daß Ihre Fran Schwester sie in ihren mütterlichen Schutz genommen, zum Feste abgeholt und ebenso wieder heimgebracht hat."

"Wieder heimgebracht?" - wiederholte fragend Fürst

Iman.

"Sie fragen mich,?" entgegnete der Bifchof.

Fürst Iman zwinkerte mit den Augen, in welchen die

Bupille unruhig hin und herfuhr.

"Also ich darf Seiner kaiserlichen Majestät," suhr der Bischof fort, "die Bersicherung geben, daß Ihre Frau Schwester, die Marschallin, Signora Francesca wieder in ihre Wohnung gebracht hat? Sie wissen, daß bei dem Kaiser eine galante Nachstrage zuweilen erwartet werden kann. Ich hoffe noch heute zu ihm gerusen zu werden. Also so sehr hat sich Seine kaiserliche Majestät für die reizende Veronesserin interessiret?"

Bei dieser Frage stürzte sich Fürst 3wan nieder auf die Kniee und rief: "Ich bin verloren!"

"Bertrauen Gie mir!" entgegnete der Bifchof; "ergah-

len Gie mir, mas geschehen ift!"

Der Fürst ging an die Thür und verriegelte sie, um ungestört und unbelauscht dem Bischofe sich entdecken zu können.

Der Bijchof hörte mit faum verhaltenem Unwillen seine Erzählung an. Als der Fürst beendigt hatte, fragte er: "Und nun entscheiden Eure Heiligkeit, was ich zu thun oder zu unterlassen habe, um aus diesen tranrigen Ber-wickelungen herauszufommen?"

"Gie haben," versette ber Bischof, "ein verwegenes Spiel getrieben, und es ift nicht zu verhüten, baft es Gei-

ner faiserlichen Majestät befannt werde. Francesca's Bruder, der Arzt Antonio, bietet Alles anf, um eine Andienz bei dem Raiser zu erlangen."

"Und tann benn," fragte ber Fürft, "diefer verwegene

Menich nicht unschädlich gemacht werden?"

"Zu Ihrem Unglücke," versetzte der Bischof, "ift Graf Joseph gestorben; er war der Einzige, der Ihnen hier vielleicht helfen konnte, da ihm ein großer Einfluß auf die hiesige Polizei vergönnt war. Wie die Sache tiegt, scheint es mir gerathen, daß Sie sich Seiner Majestät zu Füßen werfen, und Alles entdeden. Sie haben dann wenigstens das vorans, daß die Darstellung des Hergangs von Ihnen selbst auf geeignete Weise geschehen kann."

"Ich Unglücklicher!" rief der Fürst, "da ich mich als frant dort habe entschuldigen lassen, so kann ich unmöglich heute bei Seiner Majestät erscheinen. Morgen früh! ja, morgen früh nuß ich zum Lever fahren! Morgen früh!

Welche lange Racht ift noch dagwischen!"

"Darf ich fragen," entgegnete ber Bischof, "ob Sie irgend Etwas in Bezug auf den jungen Griechen und die Bapiere, welche er in den Händen hatte, gethan haben?"

"Ich habe," versetzte der Fürst, "davon dem Grafen Joseph Mittheilungen gemacht, worauf dieser polizeilich einsichritt, die Papiere an sich brachte und den jungen Gries

chen, jo viel ich weiß, von hier fortwies."

"Erlauben Sie nitr, Herr Fürst, Ihnen zu bemerken, daß Sie unbesonnen gehandelt haben. Wissen Sie, daß Sie damit hochwichtige diplomatische Geheimmisse verrathen haben? Herr Fürst, ich nuß bemerken, daß Sie hochvertätherisch an Ihrem Herrn und Kaiser gehandelt haben. Wie waren Sie befugt, den Ubsichten des jungen Griechen

in den Weg zu treten? Wiffen Gie, welche Plane wir in Bezug auf Griechentand haben? Meinen Gie wirklich, daß wir unsere Glaubensbrüder ruhig von den Türken werden abichlachten und ausrotten laffen? Wenn ich vorsichtig die Wege prüfte, welche ich mit dem Griechen Uchilleus einzuschlagen hatte, waren Gie berechtigt, fie mir durch Berratherei ju freugen?"

Der Fürst warf fich wieder nieder auf die Erde, um-

ichlang die Kniee des Bifchofe und rief:

"Beiliger Bater, erbarmen Gie fich eines finulofen

Menschen! Machen Gie mich nicht unglücklich!"

Der Bijchof budte sich jedoch und stieg die Bande des Fürften von fich gurud, indem er in feinen Bart hinein murmelte : "Chuft!"

Er wandte fich jett ab, ließ den Fürsten liegen und

eilte hinunter zu feinem Wagen.

Raum mar er fort, so sprang der Fürst in die Bohe. Geine gange Geftalt belebte fich in Born und Buth. Geine großen, grauen Hugen standen weit offen, die Lippen und bas Kinn zogen sich, wie in Todesangst, zurud, daß die Bahne im Munde unbedectt blieben, und die Ellbogen stemmten sich in die Süften, während ihm in den Sanden die Daumen zwischen den Fingern herumfuhren.

"Ich muß fort von hier! Gleich! Gleich! Rad Frant-reich, nach England! In die Urme des freien engtischen Bolte! - Meine Guter in Rugland? Freilich! Freilich! Meine Kinder? Ihre Mutter ift Ehrendame der Raiserin. Sie muß für die Rinder Fußfall thun. Die biefigen Banquier's respectiren meinen Ramen; ich gebe Unweisungen an Stieglit in Betersburg!"

Best flingelte er. Der Leibeigene trat ein.

"Den Wagen vor, den Wagen, gleich!" befahl der Fürst. "Während meines Außenbleibens padt Ihr hier Alles; denn — ja, jeden Augenblic müssen wir erwarten, daß Seine faiserliche Majestät von hier abreist. Wir müssen uns dazu halten. Schnell, den Wagen vor!"

Der Leibeigene eilte fort, der Fürst aber zu seinem Bureau, nahm daraus sein Portefenille und durchblätterte seine Ereditbriefe. Sie schienen ihn zu trösten. Haftig nahm er daraus einige Bapiere, legte sie in seine Brieftasche und

verschloft wieder die anderen.

Best meldete der Leibeigene an, bag ber Bagen por ber Thur halte.

Der Fürst ließ sich ben Mantel umwerfen und eilte binunter.

### Viertes Capitel.

Antonio hatte sich vom Bijchof nicht beschwichtigen lassen, er war nach der Unterredung mit ihm zwar nach Hause geeilt, da jedoch dort keine Meldung über Francesca's Schicksal eingegangen war, fuhr er zum Bodesta da Bersico, bei welchem er Hausarzt war.

Da Persico war eben im Begriff sein Arbeitszimmer zu verlassen und zur Familie zu geben, als Antonio zu ihm

eintrat und ihm fein Unliegen vortrug.

"Nun gebt mir Nath, Freund meines Hause!" rief er. — "Ich beschwöre Euch bei Eurer Freundschaft und bei der Ehre unserer Stadt, schafft mir hier Hülfe! Es gilt vielleicht das Leben meiner Schwester. In Todesnoth streckt sie vielleicht die Arme nach uns aus und vergeblich sucht uns ihr irrendes Auge!"

Da Berfico gerieth in die anferfte Berlegenheit, er ging

rathlog im Zimmer auf und nieder.

"Wenn nitten aus der Stadt," fuhr Antonio fort, "mitten aus dem Schoose einer alten, vornehmen Fanilie unter Eurer Amteführung eine unbescholtene Jungfrau geraubt, oder gar entehrt oder gemordet werden kann, ohne daß Ihr alle Mittel aufgeboten habt, gegen eine solche Frevelthat die Gewalt der Justiz geltend zu machen, so wird

auf Euren Ramen der Matel fallen, welcher uns und der Stadt angethan worden ift."

"Aber bedentt, Frennd Antonio," versetzte da Persico, "mit welchen mächtigen Personen wir hier zu thun haben! Wir müssen immer erwägen, daß unsere städtischen Behör den unr io viel Gewalt und Ansehen haben, als ihnen das Gonvernement gestattet. Setzt fein Mistranen in mei nen Eiser, Ench zu dienen, wenn ich nachdenke, ob wir Tiwas thun können, was und zum Ziele zu führen vermag. Die geraden Wege sind nicht immer die sichersten, sonst würde ich Euch rathen, Euch sogleich an den Erzherzog Biec König zu wenden. Doch werdet Ihr selbst einsehen, daß wir Seine faisertiche Hoheit nur dann mit dieser Privatangelegenheit beheltigen dürsen, wenn sonst kein anderer Answeg mehr übrig bleibt."

Jest war der Rathsdiener in das Zimmer getreten, welcher hente die Meldungen bei dem Podesta zu machen

hatte. -

Da Versico hatte im Geheimen die Hauswirthe in Berona antsordern lassen, ihm es jogleich anzumelden, wenn eine hohe Herrichaft im Begriffe sei, abzureisen, um entweder etwaige Ansprüche, welche ein Bürger an einen ihrer Untergebenen zu machen hätte, ermitteln oder noch seine Answartung machen zu können.

Ills da Perfico den Rathsdiener erblickte, ließ er ihn

portreten.

"Der Particulier Serlnzzi läßt anzeigen," rapportirte ber Rathsbiener, "daß ber ruffiiche Fürst Iwan seine Rechnungen im Hanse berichtigen und einpacen läßt, um noch in der Nacht mit Extrapostpferden abzureisen."

"Bei allen Beiligen!" rief Untonio, "greift Ihr jetzt nicht

ein und schafft uns Recht, so geschieht das Unerhörte! Signore Podesta, last mich nicht alle Rücksicht vergessen, die ich der Stadt schuldig bin! Muß ich allein meinen Weg gehen, so nehme ich das Messer zum Wegweiser und das Schaffot zum Ziel. Ich will Gerechtigkeit, und ich habe Muth dazu, und wenn das ganze italienische Bolk fnieend die Fuchtel füßte, so oft ein Anständer sie ihm um die Ohren schwippen läßt!"

"Ihr vergefit Euch, Signore Untonio, Ihr vergefit

wahrlich, mit wem 3hr iprecht!"

"Weil es mir scheint, als fonnte uniere oberfte Magistratsperson vergeffen, daß sie uns Gerechtigfeit ichuldig ift."

"Nun, wenn Ihr meint," versetzte beleidigt der Bobesta, "daß Ench mit Besehlen geholfen ist, so gebe ich Ench Bollmacht, sie zu dictiren."

"Bejus Maria!" rief Antonio, "wie elend ift ein Ita

liener baran!" -

"Schicken wir uns ein wenig in die Zeit," entgegnete der Podesta, "und benutzen wir für den nächsten Angenblick das Nächste. Der ruffliche Fürst will, wie es scheint, ent fliehen. Nun fann der Commandant allein Besehl an die Bachen an den Thoren geben, den Fürsten zurückzuhalten, bis die Meldung an den rufsischen Kaiser über Eure Beschwerde gemacht ist. Wollt Ihr aber den strengen Weg der Gerechtigkeit einschlagen, so last Euch von einem Absochaten eine schriftliche Klage fertigen und gebt sie zur Registrande, damit ich resolviren und Bericht darüber nach Wien erstatten fann mit der Anfrage: ob eine der hohen, stemden Herrschaften hier zur Berantwortung gezogen werden könne oder nicht? Ihr sollt Gerechtigkeit haben,

jo viel ich nur zu verschaffen im Stande bin! Es soll mich fein Burger beichntdigen tonnen, daß ich ihm die

Buftig verweigert hatte."

"Berzeiht, edler Freund!" versetzte Antonio, "weun ich Ench in der Heftigkeit meiner Leiden beleidigt haben sollte! Ich weiß, daß Ihr mir gewiß den besten Rath gebt, und nie werde ich vergessen, meine Tankbarkeit für die Hilfe in der Noth Euch zu beweisen; aber, Signore Podesta, in jedem Angenblicke kann der Fürst abreisen!"

"Freilich! Freilich!" entgegnete ber Podesta. "Laßt uns baher beeilen, baß wir mit dem Commandanten sprechen, welcher mir sonn in manchen Angelegenheiten freundtich zu Willen gewesen ist und gewiß auch jest uns seine

Bülfe nicht verfagen wird."

Unter diesen Worten gingen Beide die Treppe hinunter,

um dem Kürften 3man den Rückzug abzuschneiden.

Unterdessen war der russische Bischof vom Fürsten 3wan beimgekommen. Hier erwartete ihn ein kaiserlicher Adjutant, welcher ihm meldete, daß Kaiser Alexander ihn sobald, als irgend möglich, zu sprechen wünsche.

Der Biichof bat, Seiner Majestät seinen Gehorsam zu bezeigen, indem er in der nächsten Minute nachsolgen

werde.

Als sich der Adjutant entfernt hatte, warf sich der Bischof in seinen Armstuhl und schnippte mit den Fingern, bis der Kater kam und ihm schnurrend auf den Schof

îprang.

"Bist du mir heute bose, mein kleiner Bonaparte?" begann er zum Kater zu plandern, "pfui, mußt du denn die Handschuhe gleich ausziehen und mir das ganze Fäustchen voll Krallen zeigen? — Nicht zu trotig auf meine Gunst, nicht zu tropig; benn sieh', Herrengunst ist manchmal ein Abler, welcher eine Schildtröte in die Höhe trägt, bis er sie fallen und auf dem Felsen zerschmettern läßt; manchmal ist aber anch der Günstling ein Igel, welcher seine Pflegemutter, die alte, gute Schlange, so lange herumsstachelt, dis sie ihm doch den tödtlichen Stich geben muß. So schlimm war nun der gute Iwan nicht, nur naschhaft und bornirt. Pfini, Bonaparte, hinter den Rücken des Herrn von seinem Teller zu naschen! — Nun geh', geh'! Ich bin zum Kaiser bestellt, — dort wird heute Iemand den Hals brechen! — ich nicht, mein Bonaparte, ich nicht! — Wir bleiben zusammen."

Mit diesen Worten begab sich der Bischof auf den Beg zu dem Kaiser, welcher ihn mit Ungeduld erwartete; denn wieder fühlte er sich vielsach verletzt und zwar an der

empfindlichften Stelle feines Bemuthes.

Er hatte sich in sein Cabinet zurückgezogen. Da die Abenddämmerung bereits begann, so war das Gemach von Bachkferzen erleuchtet. Er saß im Fantenil, vor ihm auf einem schmalen Mahagonitisch, welcher an beiden Enden zwei Klappen zum Anfichlagen, wie Thren, herunterhängen hatte, lagen viele Schriften durcheinander, zwischen drin stand ein niedlicher, silberner Abler, welcher in den Krallen Tinte- und Streusandsässchen und Stahlsedern zum Schreisben hielt. Ihm gegenüber, hell von Kerzenlicht beleuchtet, hing Malocchio's Gemälde: Ariadne.

Eben fam der Mond über die Giebel der Häuser hersüber und jah tranlich mild zu dem nordischen Kaiser her

unter, wie ein vielvertrauter Freund.

"Bringst bu mir Gruffe aus dem Seimathland, bu mein Gebantenfreund?" fragte ichwermuthig ber Raifer; "tanuft

du mir sagen, ob ein Mensch von den vielen Millionen, die du hier unten siehst, glücklich ist? Nicht wahr, est giebt nicht so viel Unglück, nicht so viel Bosheit, Berrath und Undankbarteit in der Welt, als man mir vorsagt? — In und mein guter Engel, Ihr wist es, wie so gern ich die Bölfer glücklich gemacht hätte, die Gott meinem Regimente anvertrant hat. Ich hätte sie nicht so lieben sollen, vielleicht wäre es besser für mich und sur sie gewesen. Wein großer Ahn, Peter mit der eizernen Fanst, war mehr für sie geschaffen: ich wäre in einer Hütte glücklicher gewesen, als auf der Höhe, von wo nicht die Stimme der Liebe und nur der rollende, verderbliche Stein zu den Armen und Bedrängten hinnnter gelangt.

"Richt wahr, mein guter Gott, du verzeihst mir, daß ich nicht Alle, ach vielleicht nur Wenige beglückt habe? Es war nech nicht Zeit für mich, dort zu herrschen, oder sie war vielleicht ichon längst vorbei. Ich wäre für ein frommes Bolt in alter Zeit ein guter Hirt gewesen, für die entarteten, böswilligen Entel, welche sich meine Untergebemen nennen, bin ich zu weich. D wie oft benke ich an dich, großer Friedrich von Preußen, und deinen Ausspruch: "Ich bin es mübe, über Sclaven zu herrschen!"

"Nad mir wird ein Anderer fommen. Troftet Euch!" -

Jest trat er wieder an den Tisch zurück und blätterte in einem aufgerissenen Baquet von Briefen und Zetteln verschiedenen Formates herum. Es waren die Papiere, welche Uchilleus entwendet worden waren. Sie enthielten die Zuschriften, welche die Ugenten Rußlands mit verschiebenen griechischen Bischofen, den Hauplands mit verschiebenen griechischen Bischofen, den Hauplands mit verschiebenen griechischen Bischofen, den Gapitain's und andern einfluffreichen hellenen gewechsielt hatten. In einigen dieser Briefe waren die entsetzlichen

Berfolgungen geschildert, welche die Hellenen von den Türfen zu erbulden hatten, die fürchterlichen Schlächtereien und Schandthaten ber Barbaren bei ber Entdedung ber Unterhandlungen der Hellenen mit Rußland in Conftantinopel, auf Scios und Morea. Gine jede Zeile war ein Webeund Bulferuf der gequalten Chriftenheit. Bett las der Raifer immer weiter, in füchterlichen Bilbern brangte fich Bellas vor feine Phantafie, bis es ihm vorfant, als hatten die bofen Beifter in einer entsetlichen Stunde die Gottheit vom Throne gefturgt und die Schaaren der Engel gebunden und gefnebelt und ichleppten fie triumphirend und höhnend in die Bolle. Und wie fie an ihm vorüberzogen, mandten fich alle Angen der Engel flehend zu ihm, und ihm war es, als fonnte er fie mit einem Worte retten, bas er boch nicht auszusprechen im Stande mar.

Ralter Schweiß rieselte ihm über seine Stirn herunter, fein Berg pochte jo gewaltig, daß der Stern vor feiner Bruft davon zitterte. Als er aber jett die schenfliche Ermordung des Batriarthen in Constantinopel gelejen hatte, iprang er entfett empor und rief: "Alles biefes Blut, alle bieje Thranen auf deine Seele; — ich bin unschuldig das ran!" — ohne den zu nennen, den er meinte.

Der Raifer ging jett mit großen Schritten auf und nieder, endlich blieb er vor dem Gemalbe an der Wand stehen. Wie aus Gewohnheit betrachtete er es, es danerte jes boch eine Weile, bis er es wirklich erblickte, so zerstreut, ober fo fehr mar feine Geele noch auf die griechischen Buftande gerichtet.

"Ja, ce ift ein wunderthätiger Zauber in diesem Bilde," verfette er endlich, "es ist wie eine ferne, milbe, bergerguidende Musit. Werde ich dich wohl wiedersehen, schöne Francesca?"

In diesem Augenblide stürzte eine Bachsterze vom Yeuchter, welcher neben dem Goldrahmen des Gemäldes beseifigt war. Der Naiser trat, leicht erschrocken, einen Schritt zurück, die Kerze brannte zu seinen Füßen noch ein wenig, dann verlöschte sie.

Des Raifers alter Diener melbete jest ben Bifchof an, welcher jogleich angenommen murbe.

Der Bijchof trat ein, verbeugte fich tief und fprach:

"Der Friede Gottes jei mit Cgar Merander!"

"Es geschehe! Heiliger Bater," versetzte mild und freundlich der Raiser, "jeid uns willkommen zu dieser Stunde, wie immer. Ich bedarf Eures Trostes, selbst Eures driftlichen Rathes. Setzt Euch mir gegenüber."

"Kaiserliche Majestät, mein Herr und Gebieter," entsgegnete der Bischof, "häust auf mein Haupt so sehr Allershöchst Ihre Gnade, daß ich sie, wie eine schwere, und doch so schwie und heitige Schuld, mit himmter in das Grabnehmen werde."

"Laft Euch nieder, heitiger Bater," fuhr der Kaiser fort, "und leiht mir Euer Ohr. Ihr seid der fromme Bewahrer meiner eigensten Seelengeheinmisse, und Ihr habt nie mein Bertranen getäuscht. Es ist ein erhebender Gebanke, zu wissen, daß ein Mensch seinem Freunde treu ist."

Der Bischof verneigte sich wieder und der Kaiser suhr fort: "Ihr erinnert Euch gewiß noch der gräßlichen Nacht, wo in mein einsames Gemach der Mörder meines Vaters trat und mich zuerst als Kaiser begrüßte, dieser schreckliche Bote!"

"Es ist nicht gut," versetzte der Bischof, "in die Tod-

tengrüfte zu steigen und das Leichentuch von den in dem Herrn Schlafenden hinwegzuziehen. Enre faiserliche Majestät lasse die Gedanken daran mit verhülltem Antlitze vorsüberwandeln."

"Ihr sprecht fromm und weise! Ich trug die faiferliche Krone und auf meinen Knicen gelobte ich meinem Gotte ein menschlich milber herrscher gu fein. Sch suchte Sitte, Kunft und Wiffenschaft zu pflegen, die armen Beibeigenen von ber Scholle gu befreien, ich mabute, wie ein Beiland, den Segen Gottes über eine halbe Welt zu verbreiten. Da trat mir der gewaltige Menich, Bonaparte, gegenüber; mit ihm war ber Gieg in jeder Echlacht, und Berricher und Bölfer fielen vor ihm nieder. Ift mit ihm auch Gott, oder ift er nur eine Gotteegeifel, wie Attila und andere, die ihm gleichen in der Geschichte? fragte ich mich. Diefer Mann ftand in Erfurt vor mir und fprach: "Cei mein Bruder, wir wollen miteinander die Welt beherrschen, um fie zu bilden und glücklich zu machen!" war doch der erfte Menich, der mich verstand, ich ichame mich nicht zu gestehen, daß ihm mein Berg entgegenflog."

"Er foll," versete der Bischof behutsam hierauf, "die Runft zu täuschen verstanden haben, wie Keiner vor ihm. Die Kinder dieser Welt find schlauer, als die des Lichts!"

"Er war wohl nicht immer schlecht," entgegnete der Kaiser; "ihn hat die Macht verführt. Ein großer Mensch hat große Ansechtungen. Als er aber nicht mehr gut und edel war, und mit Menschen, wie mit Zahlen, rechnete, welche man wegwischt, wenn man sie nicht mehr braucht, verließ ihn Gott. Bas halsen ihm sein Genie, seine Garberegimenter, die Hülfsheere der europäischen Nationen und alle seine Kanonen und Bajonnete, als er über Ninfland's

Grenze zog, um uns zu unterjochen? Gott war mit mir, und heutende Wölfe verfolgten den einsamen Schlitten des

flichenden Wetteroberers über die ruffifche Grenze."

"Der Name meines allerhöchsten Herrn," versetzte der Bischof, "wird mit einem Sternenkranze ewig an dem Himmel prangen, und die spätesten Bölker zu ihm emporblicken mit dautbaren Gebeten."

"Gott allein die Ehre!" entgegnete der Kaiser, "ich bin ein Mensch, wie alle meine Brüder sind! Doch hatte ich gehofft, daß ich mir in den Herzen der Meinen eine trene Stätte erobert hätte, da doch selbst Bonaparte, welscher Niemand liebte, als sich, so viele Trene gefunden hatte. Ich habe nicht einmal so viel Anhängtichseit errungen, daß mich Irgendwer vor den Verschwörern, welche in Petersburg mir nach Neich und Leben trachteten, hätte warnen mögen.

"Die Welt ist bos, und die Revolution schleicht um Mitternacht umher und findet wohl offene Thüren und Herzen: — und doch verkannte ich das Uebel lange Zeit. Wir wurden verleitet, die Insurrection der Griechen für die heilige Nothwehr eines christlichen Volkes gegen den

Erbfeind der Christenheit zu halten.

"Wir verdanken es erst dem klugen Staatsmanne des Hauses Destreich, daß uns der Zusammenhang aller dieser Revolutionen gegen Gott und Obrigkeit offenbar geworden ist. Wir haben einen Blick in die Werkstätte des bösen Geistes dieses Jahrhunderts gethan. Gott behüte uns davor, daß wir Theilnehmer an dem Werke der Zerstörung sein sollten!"

"Gott halt die Berzen der Berricher in seiner gnädigen Sand," versetzte der Bischof, um Etwas zu sagen, ohne die

Mittheilungen, welche ihm hier gemacht wurden, durch eigene Ansichten, wenn er folche haben mochte, zu stören.

"Und so dantbar wir dem klugen Freunde sind, daß er uns das Höllengespinnst in unfrer eig'nen Armee entsbeckt und uns vor Unglück bewahrt hat, so werde ich doch nie die bittre Erfahrung vergessen, daß der Tiener eines fremden Herrschers mir das Alles in Laibach entdecken mußte. Das hatte ich nicht und die Meinen verdient."

"Mein Herz blutet bei den Worten meines allergnädigsten Kaisers," versetzte der Bischof, "und doch dürfte bei Prüfung der Verhältnisse es sich ergeben, daß nur wenige

Bermorfene - "

"Ja, das möchte ich auch glauben!" unterbrach ihn der Kaiser, "aber wenn immer von Nenem ähnliche Kränstungen sich wiederholen — "

"Bei Gott und dem heiligen Andreas," rief bestürzt

ber Bijchof, "ich will nicht fürchten?"

"Es ist von keiner Verschwörung gegen mich und meine Regierung die Rede," entgegnete der Kaiser, "aber seht, hier wird mir soeben die Correspondenz, welche theilweise mit Mißbrauch unseres Namens mit der hohen Geistlichskeit und den Hänptern der Hellenen gewechselt worden ist, zugesendet!

"Mir ist es unbegreiflich, wie diese Schriften, welche nicht hätten geschrieben werden mögen, in diese Hände gekommen sind. Wir müssen einen heimlichen, gesährlichen, verschmitzten Feind in unsver Nähe haben! Ich möchte

barüber Eure Meinung hören."

"Bunderbar find die Wege Gottes!" versetzte der Bischof, "geheiligt sei sein Name! Vor wenigen Minuten hat der unglückselige, leichtsertige Mensch sich vor mir entlarvt. Uch, welche Schuld ruht auf seinem Saupte! Mich wird nur ber ftrengfte Befehl meines Gebieters vermögen, Allerhöchststemielben doppelt, ja zehnfach wehe thun zu muffen.

"Zehe ich hier diese Papiere vor mir liegen, so entsiest sich meine Zeele vor dem Blödsinne des Mannes, der sie in fremde Hände bringen konnte, erblicke ich aber dort das schone Bild vor mir, so stürzt sie mir in Thränen aus meinen Augen."

Wirtlich franden dem Bifchof jest Thränen zu Gebote,

fie rollten reichtich über feine Wangen berab.

"3d) beschwöre Euch bei dem allbarmherzigen Gott," rief der Kaiser, "steht meine Frage im Zusammenhange mit diesem Gemälde?"

"Nicht das!" entgegnete der Bischof, "entschnlöigen Eure kaiserliche Majestät, sollte ich in meinem Kummer mich unrichtig ausgedrückt heben; nur der ungetrene Diener meines allergnädigsten Hern und Kaisers, welchen ich nennen nuß, steht zu Beiden in entsetzlicher Beziehung. Unendliches Mitteid überkommt meine Seele bei dem Gesbanken an den Verlorenen!"

"Es beängstigt mich," erwiderte der Kaiser, "was Ihr zu erzählen Anstand nehmt, und wünscht Ihr es so, so besiehlt Such hier Suer Kaiser, ihm Alles zu entdecken, was Ihr wirt."

"Bird der Befehl meines allergnädigsten Gebieters," fragte mit einem leichten, flugen Angenblinzeln der Bischof, "auch die Berzeihung mit enthalten, wenn meine Worte mit meinen schlimmen Erfahrungen das Gemüth der kaiserlichen Majesiät franken müßten?"

"Ich bin gefagt, " verfette der Raifer, "und meine

Gnade für Ench ift unmandelbar."

Der Bischof begann seine Erzählung. Er mußte zu verschiedenen Malen inne halten, solch einen großen Einsdruck machte sie auf den Kaiser, so behutsam sie auch vorsgetragen wurde. Fast hätte der kluge Bischof noch ein mildes Urtheil für den Fürsten ausgewirkt; denn schon entssielen dem Kaiser die Worte: "Wir sind alle schwache Menschen!" aber jetzt hestete der Bischof seine Blicke auf das Bild mit der Frage: "It nicht dieses Bild das Porstrait einer lebenden Dame?"

Der Kaiser sah ihn eine furze Weile forschend an, dann entgegnete er: "Sie stammt aus einem edlen Beronesischen Geschlechte; wir haben die Frende gehabt, sie persönlich fennen zu lernen."

"Eure Majestät," fragte wieder ber Biichof, "haben fie noch gestern Nachts in der Gesellichaft bei dem Fürsten

gejeben ?"

"Ift ihr etwas Widriges begequet?" rief der Kaifer,

"ich will nicht fürchten - "

"Sie ist seitbem nicht nach Hause gekommen," suhr ber Bischof fort, "und ihr Bruder, der Arzt Antonio, sucht mit bewundernswürdiger Energie die Ursache davon zu ersforschen. Er war selbst bei mir und bat mich stehend, ihm eine Andienz bei Eurer Majestät auszuwirken."

"Mein Gott und Berr, was ist ihr widerfahren?"

fragte bestürzt ber Raifer.

Der Bischof erzählte nun ruhig den Hergang, wie ihn der Fürst selbst erzählt hatte, ohne ein Wort hinzuguthun oder davon zu nehmen.

Welchen Erfolg die Erzählung hatte, werden wir ipater

erfahren.

## Fünftes Capitel.

Es war eine sternhelle Herbstnacht, ein falter, scharfer, trocener Wind segte den Sand durch die Straßen. Bor ber Wohnung des Fürsten hielt der wohl aufgepackte Reise wagen. Die Pferde waren angespannt, und der Postillon saft schon nachlässig auf dem Autschendocke und hatte über die Schulter zurück das Gesicht auf die Hansthür zugedreht, denn eben erschien die Herrschaft, welche er sortsahren sollte. Er zog das Posthorn hervor, um es zur Hand zu haben, als eben sest der Fürst, gesührt von seinem Leibeigenen, herunter auf die letzte Stufe trat und die Bewegung des Postillons bemerkte.

"Nicht blasen, guter Mann!" bedeutete er ihn. "Mir auch recht!" entgegnete der Postillon.

"Pawlowsfi, fomm' herein zu mir!" sagte der Fürst jest zum Kntichensenster heraus, und der gehorsame Diener ichwang sich hinein zu seinem Berrn.

Run rollte der Wagen fort, und Fürst Iwan schöpfte Luft; dann jagte er zu sich kleinlaut: "Wäre doch diese

Nacht vorbei!"

Jetzt leukte der Wagen auf den Corfo ein, und heller Lichtichein fiel plöglich in die Rutschenftenfter.

"Was ift bas?" rief ber Fürst, als ber Wagen anhielt.

Best ging vorn das Fensterchen auf, vor welchem der Bosiilon jag, und diefer sprach herein: "Wir muffen halten, bis die Leichenproceifion vorüber ift!"

Der Fürft blidte jum Rutichenfenfter hinaus; eben tam

ber Bug heran.

"Es ift ein schauerlicher Unblid!" murmelte der Fürst por fich hin, als er die Todesbrüderichaft, verhüllt vom Ropf bis auf den Guß, dag nur die Mugen gespenstig durch runde löcher aus ben fpigen Rapugen herausstarrten, mit brennenden Nadeln vorübergiehen fah.

Best fam auch ber Sarg, welcher nach Landesgewohnheit offen getragen murde, jo dag die Leiche fichtbar mar.

Mit Mühe fonnte ber Boftillon die ichaudernden Pferde halten; der Fürst versuchte es, den Mantel vor bas Geficht zu fchlagen, um den traurigen Unblid zu vermeiden, und doch fonnte er es fich nicht entichlagen, wieder hinauszusehen.

Entfett, mit einem Echrei fuhr er gurud, benn eben jog ber Carg am Genfter vorüber, und darin lag in weißem Todtenfleide die Leiche feines Freundes, des Grafen Jojeph.

Der Fürft gitterte an allen Gliedern. "Joseph, ade! Joseph!" stöhnte er in sich hinein. "Rur nicht sterben!" rief er dann wieder, "nur nicht sterben!"

"Mein Herr wird nicht sterben!" tröstete der Leibeigene, "Pawlowski für ihn sterben, wenn er sterben muß. Es ist aber auch in dem Italien Alles verkehrt, und leuchten fie die Todten nach Hause, die doch nicht mehr sehen können."

Da fein Berr noch immer fein Geficht verhüllt hatte, fuhr der Leibeigene fort: "Die Leiche des Grafen ift nun vorüber, es ziehen nur noch die Gespenster mit den Rapuzen heran. Da ift es boch luftiger bei uns, wenn ein großer Herr stirbt. Als Ihr hochseliger Bater begraben wurde, — ja, Sie waren da noch ein kleiner Herr und werden Richts davon mehr wissen, — bekamen wir Alle grüne Röcke und Handschuhe und Abends war Ball, und so ist das ja überall bei uns."

Jetzt brachte Pawtowski eine Flasche Num hervor, öffnete sie leise und that einen langen, seligen Schluck, bis der Leichenzug vorüber war und der Wagen wieder fortvollte.

"Es ging schrecktich mit dir zu Ende!" sprach für sich Fürst 3wan, "wie eine Biolinenpassage, wenn plöglich eine Saite springt. Ich wollte, daß ich schon diese Stadt hinter

mir hätte!"

Jetzt fam der Wagen an das Thor von St. Giorgio. Es war verschlossen. Der Postillon stieß in das Horn. Der wachthabende Officier trat an den Wagen und fragte: "Wer passirt?"

"Fürst 3man!"

"Herr Fürst wird verzeihen," versetzte der Officier, "es ist hatt Befehl von dem Commandanten da, daß Sie für

heute nicht passiren sollen."

Erichrocen fuhr der Fürst mit dem Kopfe zum Fenster hinaus und versete: "Ich will nicht fürchten, daß man sich unterstehen mag, in mir Seine Majestät, den Kaiser von Ruffland, meinen allergnädigsten Herrn, zu beleidigen."

"Berr Fürst," entgegnete der Officier, "es fommt mir da hier weiter gar Nichts zu, als dem Befehl meines

Commandanten zu gehorchen."

"Soll ich umtehren?" fragte ber Postillon vorn gum

Gensterchen herein.

Der Fürst war aber in die Ede des Wagens zurückgesunten und ichwieg. Da ber Postillon keine Antwort erhielt, so schnalzte er mit der Zunge und kehrte lachend wieder um. Antonio, welcher am Thore den Wagen des Fürsten

erwartet hatte, mar ein heimlicher Zenge Diefes Unftritts.

"Entfommen sollst du nicht," sprach er für sich, "bevor du mir nicht Rede gestanden hast; und sinde ich tein Recht, so erwürge ich dich eigenhändig! — Warum nicht?"

Mit diefen Gedanken fehrte er in feine Wohnung gurud. Reiner feiner Diener getrante fich, ihn anzureden, jo un-

heimlich, wild und dufter war fein Geficht.

Er ging jetzt im Zimmer auf und ab, er fühlte gum ersten Male die Luft ber Rache. Es war ihm doch gelungen, die offenbare Flucht des Fürsten zu verhindern.

"Er foll bugen! Die gahme Gitte fällt in Lappen von meinen Gliedern, die angefrankelte Weigheit weicht ans meinen Gliedern, und ich, Francesca, bin dein Bruder und ein Lombarde!"

Er hatte bei diesen Worten aus einem Etui einen fleinen, feinen Dolch genommen und prufte die Spite auf

dem Fingernagel.

Unterdessen war ber ruffische Bischof vorgefahren. Er trat unangemeldet in das Zimmer und begrüßte Antonio, dann fragte er: "Sind wir hier ganz ungestört? 3ch bitte Euch, schließt die Thuren ab."

Mit zitternder Hand schob Antonio den Riegel an den

Thurschlöffern vor und fehrte zu dem Bischof gurud.

"Kommt, fetzt Euch zu mir," fagte ber Bifchof, nachbem er in einem Armftuhle Platz genommen hatte, und erzählte nun Antonio das Schidfal feiner Schwester bis gu dem Momente, wo Fürst 3wan ploglich aus dem Zimmer, wohin er sie gebracht, und wo er sie auf einige Angenblicke

verlaffen hatte, das Klirren des von ihr zerschmetterten

Spiegels vernahm.

"Fürst Iwan war sogleich," suhr der Bischof fort, "nach dem Zimmer geeilt, hatte jedoch die Thür dazu ver-riegelt gesunden. Er rief seinen Leibeigenen Pawlowski, welcher mit einem Beile gewaltsam die Thur öffnete. fie eintraten, fanden fie das Zimmer leer und die Splitter des Spiegels, vermengt mit dem Brillantenschmud, welchen Francesca von fich geworfen hatte, auf dem Boben. Gie eilten zur zweiten Ausgangsthur, welche gleichfalls von Innen verriegelt mar, jo daß Francesca auf gewöhnlichem Wege das Zimmer nicht verlaffen haben fonnte. Auf jeden Wall glaubte der Fürst sie auf dem Altane gu finden, welcher nach dem Strome zu hinausging. Die Thur bagu war von Angen verriegelt. Fürst Iwan glaubte nun mit vielen besänftigenden Edymeichelmorten fie verföhnen und zum Deffnen der Thür bewegen zu können; als er aber nach einiger Zeit immer noch keine Antwort erhielt, auch mit dem laufchenden Ohr nicht einmal ein Beräusch draußen vernahm, welches auf ihre Unwesenheit schliegen ließ, so befahl er feinem Pawtowsti, auch diese Thur anfzusprengen. Kann flog fie aus dem Schloffe, fo eilte Fürft 3man in Todesangst hinaus, aber Nichts war zu sehen oder zu hören, als der vorüberranschende Strom mit seinen im Mondenicheine flammenden Wellen. Gie hatte ben Todessprung himmter in die Tiefe gethan.

"So räthselhaft," segte der Bischof hinzu, "wie ich Euch diese entsetliche Begebenheit ergählt habe, so unenthüllt laßt sie bleiben und Euch die Strafe des Unwürdigen genügen."

Antonio fonnte vor dem Aufruhr seines Innern nicht zu sich fommen. Er war wie von einem Blitzstrahl gerührt, alles Leben schien in ihm erstarrt zu sein, nur ein leises Buden in feinen Mundwinfeln und die weiten Mugen, mit welchen er starr am Gesicht des Erzählers hing, verriethen,

was in ihm vorging.

"Kaum wart Ihr," fuhr der Bischof fort, "heute von mir gegangen, so war ich unablässig bemüht, den Thatbestand zu ermitteln und den Niederträchtigen zur verdienten Strafe zu bringen. Folgt mir jetzt und feht mit eigenen Augen das Urtheil an ihm vollziehen!"

Jetzt fehrten Antonio die ersten warmen Blutschläge in die Bulje gurud; der Bijchof ichritt voran, und Antonio

folgte ihm schweigend nach.

Unten in der Hausflur wurden sie von dem Generaladiutanten des Raifers und vor dem Saufe von vier bemaffneten Rojafen erwartet.

Der Bischof flufterte noch einige Worte dem Generaladjutanten zu und verabschiedete sich von Antonio, welcher fich jetzt in diefer Gefellichaft zu dem Fürften begab.

Dort angelangt, ließ der Generaladintant zwei Kosafen unten an der Thür halten, zwei nahm er mit, welche er

an der Caalthur auf feinen Befehl harren ließ.

Pawlowsfi wollte zu seinem herrn hineineilen, um ihm den Besuch anzumelben, der Generaladjutant hielt ihn jedoch am Kragen zurück und überließ ihn der Aufficht der Rofafen.

Bett trat er mit Antonio in das Zimmer gum Fürsten Iman, welcher hier noch in Reisekleidern im dumpfen Sin-

brüten auf bein Copha lag.

Als er jett die Eintretenden bemerfte, sprang er entsetzt empor, doch zwang er sich, freundlich und zuvorkommend ihnen zuzulächeln und harmloß zu erscheinen, aber die

Minsteln bes Gefichts verjagten ihm jo ben Dienft, daß er es nur gu einem angftlichen Grinfen brachte.

"Rennen Gie die Unterschrift bes Raifers?" fragte ber

Generaladintant und hielt ihm eine Schrift vor.

Die Angen des Fürsten flunkerten darüber hin, ohne daß sie einen Buchstaben saben.

"Geben Gie Ihre Drben ab!"

Der Fürst öffnete auf diesen Befehl mit Mühe das vor

ihm stehende Reisectui und überreichte die Ehrenzeichen.

"Seine kaiserliche Majestät, zur Strafe deiner Schlechtige keit und Richtswürdigkeit und deines Hochverrathes, streicht dich ans allen Classen des Adels und der Ehren, und verbanut dich, Iwan, von seinem Angesicht in die ewige Nacht der Bergwerfe — nach Sibirien!"

Bei diesen Worten fant Iwan weinend nieder auf den Teppich, nmichlang mit zitternden Banden den Fuß des

Copha's und ichrie: "Gnade! Gnade!"

Der Generaladintaut öffnete jetzt die Thur und ließ die

Rojafen eintreten.

"Schleppt ihn hinunter in den Wagen, und wehe Euch, wenn Ihr ihn nicht todt oder lebendig an den Gouverneur von Tobolek abliefert!"

"Hä!" meinte tückisch ber eine Kosak, "es ist nicht ber Erfte, den ich nach Sibirien transportirt! es wird auch nicht ber Lette sein, Herr Generaladjutant!"

"Macht es furg!"

Icht traten die Kojaken zu Iwan, der noch am Boden lag. Nachdem sie vergeblich versucht, seine Hände von dem Fuße des Sopha's loszumachen, griff der Eine nach seinem Stiefel, zog eine Knute heraus, schwang sie mit einer wilden Lache in die Höhe, und, wie ein Wurm, frümmte

sich stöhnend der Berbannte, auf den zweiten Sieb sprang

er heulend empor.

In diesem Augenblicke fnebelten ihm die Kosaken die Hände auf den Rücken, und schluchzend und zähneklappernd solgte er dem vorausschreitenden Kosaken, während der Andere hinterdrein ging.

"Und nun, Signore Antonio," wandte sich der Generals adjutant zu ihm, "bescheinigt mir hier Eure Gegenwart bei

der Erecution!"

Mit diesen Worten legte er den kaiserlichen Befehl auf ben Tijch, nahm eine Feder von dem Schreibzeug, welches daranf stand, tauchte sie ein und überreichte sie ihm.

Antonio, welchem es war, als quale ihn nur ein furchtbarer Traum, der ihm die Zunge und alle seine Sinne binde, schrieb darunter: Vidi Antonio!



# Behntes Buch.



## Erstes Capitel.

Do fein naturwüchsiger Staat besteht, welcher sich so zu dem Geiste der Nation verhält, wie der menschliche Leib zu seiner Seele, welche ihn belebt, da vertritt seine Stelle der mechanische Polizeistaat, welcher feine Staatsbürger kennt, sondern nur träge Massen von nutdaren Spiesbürgern verwaltet nach den Grundsägen der Stallsütterung, wo Licht und Luft, Futter und Getränke, Lager und Stand, Bewegung und Ruhe den Thieren zugemeisen wird.

In diesen Polizeistaaten, wo der Bürger ein Berbrechen begeht, wenn er fich thätig um die allgemeine Wohlfahrt befümmert, wird jeder Einzelne auf den Standpunft des

Egoismus verfett.

Ist der Mensch so von dem idealen Staatsleben verdrängt, welches allein ihn aus der Engherzigkeit erheben kann, so bleibt ihm Nichts, als der genteine, sinnliche Genuß

übrig, welcher durch Geld vermittelt werden fann.

In die größere Menge eines solchen Boltes, welches sich seine Seele hat fiehlen lassen, führt nun der Heiß-hunger nach Umt und Geld, mit welchem sich die niedersträchtigste Gestunung von selbst verbindet, wenn auch innershalb der Schranken der Polizei.

Bede Tugend wird ba gum Schein und Deckmantel ber

Habsucht. Liebe und Freundschaft werden Mittel zum materiellen Zwicke, und wo sie aufhören, dienstbar zu sein, treten der grimmigste Haß, Berläumdung und Berfolgung und alle Rinder der Undankbarkeit schamlos an das Licht.

Solche Krantheitszustände der Staatsgesellichaft charatterisiren sich durch Sethswerachtung und Zerriffenheit der Bemüther, woran sich als nächstigligendes Glied der Kette die allgemeine Reigheit schlingt.

Die Beitung Diefer Bolterfrantheiten erfolgt in baby-

lonischen Gefangenschaften oder in Revolutionen.

Griechenland und Italien gebranchten die erstere, Frant-

reich und Spanien die lettere Enr.

Will man die Somptome des nervojen Faulfiebers ganzer Nationen jedoch ichnell auf einen Blid erkennen, so muß man Gelegenheit juchen, irgendwie eine sogenannte vornehme Kamitie bei der Erbichaft eines reichen, finderlosen Seitensverwandten zu belauschen.

Wirf unter eine Meute Hunde einen Knochen, so sieht dein Ange noch eine friedliche, brüderliche Theilung gegen das Bild, welches dir die Erben eines solchen unglücklichen

Erblaffers bieten werden.

Diese innere Verworsenheit der allgemeinen Zustände tritt jedoch bei den Familien am Schönsten in die Blüthe, welche es über sich gewonnen haben, um jede Art von Desmithigung im Leben emporzusommen und sich in ihrer Errungenichaft zu besestigen suchen.

In diesen Kamitien gehörte das Haus von Nankenstein, dessen Ahnherr im siebenjährigen Kriege die Apothekerwaaren sir die taijerlichen Lazarethe zu liesern und die Geschicklichskeit hatte, für jeden kostbaren Arzneistoff ein Surrogat zu erfinden, z. B. Weidenrinde sür China. Der Apotheker

verdankte es seiner Industrie, daß er innerhalb weniger Jahre ein reicher Mann geworden war. Da jedoch unvershältnißmäßig viele Patienten bei dem Gebrauche der von ihm gelieserten Medicamente starben, so war es nahe daran, daß man ihn zur Untersuchung und Berautwortung nach Wien beschied.

Der Apothefer lächelte dazu, reiste von seinem damaligen Ausenthaltsorte, von Brünn nach Wien mit einer schweren Cassette voll Chremniger Ducaten und fehrte nach einigen Wochen mit einer leichten Cassette, worin sich dassür ein Abelsdiplom für ihn und sein Geschlecht und ein Zengniß seines guten Verhaltens bei der Lazarethlieserung besand, in seine Apothefe zurück.

Der nunmehrige Herr von Nankenstein hatte einen Sohn, der Zura studirte und mit dem Wahlspruch: "Den Hut in der einen Hand vor dem hohen Adel und Beamten und den Fuß auf den Köpfen der Bürger!" immer mehr in die Höhe stieg, dis er kaiserlicher Nath geworden war und den

Grafentitel erlangt hatte.

Der kaiserliche Nath und Herr Graf hatte drei junge Grasen, der ältere von ihnen war Graf Joseph, welcher für die diplomatische Carriere bestimmt wurde, der andere Karlmann, welcher sein Glück, wie sein Later, als Inrist machen sollte, und der dritte Franciscus, welcher nach dem Tode seiner ersten Gemahlin das Freifräulein Enlasia von Storchsbein geheirathet hatte.

Sein Bater hatte die neue Familie zu sich in das Hans genommen, um die weibliche Pflege seiner Schwieger tochter in seinen alten Tagen zu genießen. Die Frau Gräfin, geborene von Storchbein, jedoch bedurfte der Pflege selbst genng, da sie trot der Schwindsucht des Grafen Frans

cisens nicht ans dem Wochenbette heranskam, jo daß fie ihrem Gatten, als er im neunten Jahre feiner Berheirathung mit ihr verstarb, zu den vier Rindern erster Che noch sechs ierophuloie Grafen und hoffnungereich emporschießende Grafinnen geschenkt hatte, und jetzt mit allen gehn hochgräflichen Eproffen ihrem Edywiegervater in die Arme fiel und rief: "D, Gie nur allein find jest unfer Bater und unfer Schiff auf dem Meere des Lebens!"

Der alte Berr Graf folgte jedoch seinem Sohne Franciscus bald nach. In feinem Testamente hatte er feinem ältesten Cohne Jojeph die bohmijde Berrichaft, den Rindern feines verftorbenen Sohnes Franciscus das große Rittergnt Entenburg und feinem lieben Karlmann feine Baarichaft permadit.

Der Reipect vor dem Beren Bruder und Schwager, dem Diplomaten, hatte bei dem Tode des alten Berrn Grafen den Familienfrieden aufrecht erhalten, obichon Entalia und Karlmann fich für hintangesett hielten.

Es war in der Ordnung, daß ber Rechtspraftifant der Bormund der tleinen Reffen und Richten von der Fran-

ciscaniichen Linie murbe.

Die Fran Gräfin Entalia mar um jo zufriedener damit, als and Rarlmann Wittwer war und garten Soff-

nnngen Ranm gab.

Karlmann mar gwar nicht gang abgeneigt, fich an den Bufen feiner Freundin ju flüchten, wenn er aber die Reffen und Richten, welche Geschwister werden follten, zusammenaddirte, jo brachte er immer wieder funfzehn heraus, welche fich auf die Baagichale des wohlverstandenen Intereffe legten und die Schale der Zuneigung zu seiner Schwägerin und Grenndin in die Bobe ichnellten.

So frand die Lage der Sache, als der f. f. öffentliche Notar Alippi der gräflich Rankentein'ichen Familie den Heimgang des Grafen Joseph meldete, mit Beifügung des Protocolls über die Obsignation und Confignation seines Nachlasses in Berona und der Anfrage über sein Immobiliarbesitishum, auf welches die Chevacten seiner jungen Wittwe bestimmte Nechte einrämmten.

Diese Nachricht war für die Kamilie ein Donnerschlag. Karlmann war jest das Haupt der gräflich Rankenstein'ichen Familie. Da er als solches jest in ein gewisses Berhältniß zu Jabella kommen nunfte, so dürfte eine Echilberung seines Charafters und Weiens nicht überklüssig sein.

Bon seinem Bater hatte er die Aniprüche auf eine bevorzugte Stellung in der vornehmen Welt geerbt. Da ihm
jedoch besondere Berfrandeskräfte versagt waren, so schlug der Familientolz in ihm zu Dünkel und Hochmuth aus, welchen er dadurch zur Geltung zu bringen suchte, daß er seine angeborne Bornirtheit in Bösartigkeit unvieste. Er war ungemein glücklich, als sich ihm die Bemerkung auf drängte, daß man ihn für einen verschlagenen und gefährlichen Charafter ansehe.

Es machte fich an ihm bas Gefen geltend, bag bie Seele eines von den Idealen abgefallenen Menichen allunulig gu thieriichen Atomen fich zeriegt, oder, wie man in fru-

herer Zeit jagte, dem Teufel verfällt.

Karlmann fonnte ein ichlichter und braver Menich merben; er wollte mehr fein und feine Seele unterichied fich faum mehr von ber eines Kameels, welches uns als ein großes, bösartiges Schaf der Bufte geichildert wird.

Rann hatte fich Karlmann von diefer Nadhricht erholt, als in ihm ber pfiffige Gedante aufstieg, wenigstens nachzu-

fpuren, ob vielleicht mit ber hand ber Bittme feines Bru bers auch beffen Nachlaft zu erobern fei.

"Id muß hier flug jein," sprach er zu sich, "und

hinterber fein, die Chancen gu benutzen."

Er ichiefte jett feinen Schreiber auf die Post, ließ sich nach dem Bostenlauf nach Berona erfundigen und schrieb an seine Schwägerin, welche mit dem Franciscanischen Gesichtechte den Winter über in der Stadt wohnte, folgende Zeilen:

"Gnädige Freundin!

"Die großen Bilichten, welche ich, da ich nicht nur Ihr Schwager, sondern auch Vormund der tieben Kleinen meines bochseligen Bruders Franciscus bin, auf mich genommen zu haben, mir bewußt zu sein schmeicheln darf, nöthigen mich, obschon ich ihnen mich pflichtschuldigst unterziebe, sosort zur Ermittelung der Ansprüche, welche uns an die Verlassenschaft unsers hochseligen resp. Herrn Bruders und Schwagers Joseph zustehen möchten, oder zusiehen müssen, wenn die Chepacten anzugreisen sein sollten, nach Verona abzureisen, zu welchem Behuse ich morgen früh abreisen und Hochsbierleben mich entschuldigen werden in der Behinderung persönlichen Empsehlens.

Karlmann von Ranfenftein."

Karlmann hatte jedoch nicht darauf gerechnet, daß Eifersiucht icharfe Angen hat, und Gräfin Eulalia hatte faum an die junge Bittwe des hochseligen Schwagers Joseph gebacht, als sie mit einem Satze mitten im Zimmer stand und nach ihrer Kammerzose rief: "Schnell Gustel, sag' dem Johann, daß er uniern großen Reisewagen packen soll: — nein! er soll erst Ertrapostpferde bestellen: oder nein, die

fleinen Berren Grafen foll er ans ber Lection holen; - wir verreifen noch Alle bente Mittag."

"Und die fleinen Berren Grafen und Grafinnen?"

fragte das Madchen.

"Haben Alle im Wagen Play!" entgegnete die Gräfin. Die Zofe eilte hinunter in die Bedientenstube zu Jo-

hann, dem fie Alles Wort für Wort bestellte.

"Ja, Jungfer!" entgegnete trag der Bediente, "ich kann das Alles auf ein Mal nicht im Kovie behalten, wie foll es da in die Hand mid Füße kommen?"

"Lauf' er nur erft auf die Boft!"

"3d) laufe ichon," entgegnete der Bediente und ichlenberte langiam gur Thur hinaus.

Die Boje eilte wieder ju ihrer Gebieterin gurud, welche

am Baichichrant ftand und einige Baiche heraustegte.

"Bir brandsen, da es Winter ift," meinte sie zum Mädchen, "für die Kinder nur die nothwendigste Wäsche, denn neue Wäsche ist in der Kätte ungesund.

"Was brauchen wir viele Aleider, wir müffen ja trauern! In die Autschfästen geht Alles! Gustel, du und der Leo-

pold, 3hr fahrt ju unfrer Bedienung mit."

"Aber dreigehn Berfonen?"

"3ch will die Kinder nicht von nir taffen," versetzte die Gräfin, "ich werde mir vorwerfen taffen, daß ich feine gute Mutter wäre! Da bin ich zu tlug dazu. 3ch liebe gewiß meine Stieffinder, wie meine eigenen! Nicht wahr, Guftel?"

Mit biesen und ähnlichen Gesprächen packte die Gräfin aus und ein, dann tam der Bediente zurück und schob den Wagen aus dem Hofe. In einer Stunde war er hinten und vorn vollgepackt, hinten darauf im Dienersitze, von einem einzigen Pelzmantel umschlungen, saßen Leopold und Gustel, und in der Kutsche selbst die Gräfin Eulalia mit ihren zehn Kindern auf der Fahrt nach Berona. —

Als Karlmann in Berona ankam und im Hotel d'Europe abfilieg, ließ ihn eine fremde Dame zu fich auf Mr. 7 be-

itellen, ohne ihren Ramen nennen zu laffen.

Kartmann beeitte sich, Toilette zu machen und eilte dam den Corridor entlang, indem ihm der Marquenr vortenchtete, zur geheimnisvollen Dame.

Als er in das Zimmer eintrat, flog ihm Eulalia mit ihren zehn Kindern in die Arme. —

### Eweites Capitel.

Untonio hatte der fürchterliche Strafact am Fürsten 3man, welchem er beiwohnen munte, wie ein Wetterichlag, erschüttert und ihn wieder ju fich felbit gebracht. Er fonnte nun den Jod feiner unglücklichen Echwester menschlich mild betrauern; wollte fich ja in ihm das Berg gegen den Menichen emporen, welchem ihr Berderben gur Laft fiel, fo brauchte er nur an den Angenblick zu denken, wo dieser, aus der menichlichen Gesellschaft verstoßen, wie ein Burm, fich unter den Bieben der Anute auf dem Boden frümmte, um wieder an Gerechtigfeit ju glauben. Doch waren ihm nunmehr das väterliche Erbhaus und die Baterftadt und alle feine Umgebungen und Berhaltniffe jo fehr verduftert, daß es nur eines geringen Anftofes bedurfte, ihn von allen heimathlichen Beziehungen abzulösen. Wer je fo recht eigen in sich die Sehnsucht gefühlt hat, die taufend Bander und Binden, mit welchen das herkommliche Leben Ginen umwidelt hat, ploglich zu gerreifen und von fich zu ftreifen und einem neuen, fremden Leben zugnjauchzen, der allein versteht, was im Berzen Antonio's vorging. Roch fühlte er aber nicht die Kraft, die fuße Unechtichaft des Berfommens gegen das Neue und Fremde unbesehen umgntanidien. Er war in der l'age eines Jünglings, welchem

feine Geliebte einen Absagebrief geschrieben hat.

Der Berichmähte hat alle die Pfänder und Briefe von ihr vor sich ansgebreitet in dem Borsatze, Alles ihr zurückzuschichen. Er flagt nicht, weil er die Gesiebte verliert, nicht über die Pfänder, welche er ihr zurückschickt, er weint aber bitter darüber, daß er einst eine Närrin oder Treulose geliebt hat, während er doch um keinen Preis die Erinnerung an die wundersetigen Stunden seines Wahnes schwinden lassen möchte und dennoch in seinem Herzen entschlossen sein nunk, sie anszutilgen.

"Berona, du ichone Baterstadt!" sagte er bann zu sich gnweiten, "und boch wollte ich, bag ich bich längst geflohen

hätte!"

In dieser Stimmung war es recht heilsam für ihn, daß ihn der Notar Alippi zur Uebernahme der Bormundsichaft über Isabella bewog; denn Nichts fann schneller von Melancholie heilen, als die Nothwendigkeit, mit dem gemeinen Veben wieder anbinden zu mussen.

Un Antonio wurde jetzt ein Brief abgegeben. Kaum hatte er ihn flüchtig durchgelesen, so eilte er hinüber zu

Tjabella.

Sie hatte sich in diesen Tagen in der seelenquälendsten Lage befunden. Bergeblich suchte Ines sie heiter zu plausdern, aber bis jest war es ihr nicht gelungen, sie aus sich selbst heransynlocken.

Stundenlang fonnte sie an dem Schreibtische sigen, die Stirn schwermuthsvoll in die Hand gelegt, ohne ein Wort

zu ichreiben oder zu iprechen.

Während sie jo theilnahmlos und in sich erstarrt zu jein schien, würde man ihr doch Unrecht gethan haben, wenn

man diesen Zustand für ein Kennzeichen geistiger und leib-

licher Abspannung gehalten hätte.

Noch nie war ihre geinnde Seele so thätig gewesen, als jett, alle die Schladen und Erdichollen, welche das Schickfal in fie hineingeworfen hatte, wieder hinausgnarbeiten und flar zu werden.

Die zwei Mächte, welche in ihrer Zeele stritten, waren gunächst Achillens und ihr Bater. Zuerst juchte fie Berr gu werden über die Bormurfe, welche gegen ihren Bater aufstiegen, der fie hartherzig gezwungen, dem Grafen 30fen Jojeph zu dem Altare zu folgen, und fie jo bis gum Entschlusse, freiwillig zu sterben, unbarmherzig getrieben hatte, jo daß fie nur einem fürchterlichen Bufalle ihr leben noch verdantte. Sie ging bis in ihre früheste Rindheit gurnd und sammelte alle die Bilder ihrer Erinnerung, welche ihr das Wesen ihres Baters vor die Seele stellten. Gie längnete fich es nicht, daß fein ganges Gemüth aufgegangen war in eine wunderbare Unhänglichfeit an die fönigliche Majestät, welche wieder zur Folie einen phantastischen Familienfiolz hatte. Gie tonnte es fich nicht verhehlen, daß er Alles, auch feine Celigfeit, Diefer 3dee geopfert haben würde, wie vielmehr jeine einzige Tochter. Ihre Seele stand in diefer Betrachtung por ihm, wie vor einer ehernen Statue, welcher fie in tiefer Berehrung die Gufe tuft, ohne vorauszuseten, daß das Metall Etwas davon empfinden merde.

Jett war es ihr aber, als lege Achillens die Hand auf ihre Schulter und sage ihr freundlich: "Du sollst Bater und Mitter verlassen und deinem Manne anhangen!" Sie füßte den Ring, welchen sie von ihm am Finger trug und fragte in sich dann wieder beforgt: "Wirst du wirklich noch

jo zu mir sagen? Du gingst von hier hinweg, ohne zu wissen, was ich über mich beichtossen hatte, als ich die ge zwungene Brant des ungeliebten und doch so ungtückseligen Mannes war. Bin ich nicht seine Bittwe?" fragte sie dann wieder schaudernd in sich. "Ja, vor der Belt ge wiß!" autwortete sie; "aber er war nie mein Herr und Gemahl; ich wäre ihm doch entronnen! Aber od Achilleus, der stotze Mann, mich noch für seine Brant halten wird? — Ich bin vertoren!" senizte sie dann wieder.

An die Nechte, welche sich an ihre jungfränliche Wittwenschaft durch den Chevertrag auf den Nachlaß des Grafen Joseph fnüpften, hatte sie noch nicht eigentlich gedacht, obsichon ihr, auf Antrieb des Notars Alippi, Antonio zum Bormund bestätigt worden war. Hätte sie geahnt, welche Hölle ihr aus diesen Berhältnissen entgegenbrodelte, sie würde schneller, als geschehen mochte, ihnen entronnen sein.

Doch jest trat Antonio zu ihr in das Zimmer.

Jiabella streckte ihm die Hand entgegen und sagte mit weicher Stimme: "Willsommen, Freund und Bruder! — Uch, und Francesca?" — Ein Strom von Thränen rollte bei dieser Erinnerung aus ihren Augen. Antonio hatte ihr zwar nur im Allgemeinen erzählt, daß sie in der Ersch versunglückt sei, doch ahnte ihr Herz, daß ihr Tod doch noch eine andere Ursache, als den Zusall, habe. Ueberall, wo noch irgend eine menschliche Hüsse dentbar war, ragte ihr Muth, wie ein grüner Baum aus einer Ueberschwemmung, fröhlich empor, nur da, wo gar Nichts übrig blieb, als der Schmerz, brachen ihre Klagen und Thränen unaufphaltiam hervor.

Doch erinnerte sie sich jest bald, daß sie dem tieftranernden Antonio, welcher vor ihr stand, jede Rücksicht schuldig fei; fie druckte entichlossen das Taschentuch tief in die Augen und suchte Schmerz und Thränen zu stillen.

Rach einer furzen Weile sah sie Antonio mit freiem, milbem Untlige, wenn auch mit röthlichen, thränenschimmernden

Mugen, wieder an.

"Bielleicht macht Euch dieser Brief Frende, welchen mir Uchillens bei seiner Abreise von Genf nach Marfeille schreibt."

"Achillens!" rief Jabella und streckte die Hand frendezitternd nach dem Briefe ans, welchen ihr Antonio überreichte.

"Bift du gerettet, Achillens?" fragte fie wieder; "nun ift Alles gut, da du deinen Berfolgern entgangen bift!"

Sie entfaltete ben Brief! aber es dauerte eine geraume Zeit, ehe sie einen Buchstaben vor Frende erfennen tonnte. Eie fah nur immer auf die Schriftzüge der geliebten Hand, welche ihr ungelesen sagten, daß der Geliebte lebe und nach Berona zurückbenfe.

Endlich murde es ihr flar vor der Stirn und in den

Augen, und fie tas:

"Ich bin gerettet, denn bald sehe ich wieder das lebenbige Meer, die gewaltige Mutter der Freiheit, und die schwimmenden Häuser ihrer wilden Sohne, der Matrosen. Ein Engel Gottes hat mich geleitet; ich bin entsommen den Fallstricken der Feinde, und mein Kerfer ist jest so hoch, wie der blaue Himmel über mir, und so weit, als der frische Wind weht. Wie Tiebe und Mörder, stahlen wir uns über die sardinische Grenze herüber in die freie Schweiz und hierher nach Genf. Hier hat mich die Nachricht von der Answist meines Vaters und meiner Schwester Zizina in Marseille erwartet, welche nich dort empfangen werden. Morgen werde ich mit Arnold

und dem maffenruftigen Corps der Philhellenen dorthin abgehen. - Wenn ich an den entsetzlichen Tag vor meiner Atucht von Berona und an die Racht denke, in der ich bein Band verließ, so erzittert noch feig meine innerfte Seele, wie eine lowin vor dem Zischen der Nattern. Immer deutlicher wird es mir, daß fich in diefen Stunden der Macht Gräfliches erfüllt hat. Es ging ein Todesichander burch beine Baufer. Wer war ber Ungludfelige, welcher mich auf der ichwebenden Brücke über den Bof in das Borderhans paden und zu Boden ringen wollte, und gurudtammelte gegen das Gelander und hinunter frürzte auf die Steine? Ich fonnte mich nicht um ihn befümmern. Sollte es ber Todfeind gewefen fein, welchen mein Engel in den Abgrund stieß? Und mitten ans diefen Schreckniffen tritt das Bild Gfabellens hervor, wie ein mitder Mond aus den Wolfen der Sturmnacht. Wer doch allwiffend sein könnte! Ich werde nicht cher rnhig, bis ich weiß, wie es bei Euch, wie es mit ihr steht. Muß ich mir fagen, daß fie jene Nacht nicht überlebt bat, doch fagt mir wieder mein Berg: "Sie lebt!" Es ift numöglich, daß fie den heiligen Gid, welchen wir und vor dem Altare in der Capelle geschworen haben, gebrochen hatte! - 3hr Ginn ift zu hoch und ebel, ats daß ich an ihr zweifeln fonnte. Und doch, welche tödtliche Ungewißheit, in welcher ich schwebe! Uch, sie fann nicht nicht leben! - Go flattern meine Gedanken hin und her, wie die Wimpel der Schiffe, weit hinauslechzend in die Luft und doch gebannt in den engen Raum. Es brennt mein Berg nach einem freien Tobe in der Editadit. Untonio, ich beschwöre dich, gieb mir schnell Rachricht, verhehte mir Richts, und wenn es tödtlich fein

sollte! Sollte Isabella noch leben, sollte ich sie noch mein nennen können, dann griß' sie mit den wärmsten Worten meiner Liebe, und sag' ihr, daß ich meine Arme nach ihr ansbreite, und meine Seele mit weiten Aderssigen ihr zustürzt, wie der hellenischen Freiheit. Wenn sie noch mit mir wandelt im Lichte des Tages, dann bitte sie, dem Flüchtling nur ein Wort zu schreiben, damit ich daraus sehe, daß sie an mich denkt! Die Briefe treffen mich in Marseille im Hôtel de deux Lions.

Adjillen s."

"Ja, ich lebe! ich bin noch bein!" janchzte Jabella empor, "und alles Tranern und jeder Kummer zerrinnt, wie eine Wolkenwand, vor dir, meine Sonne, mein Heiland, mein Gott!"

"Ihr werdet glücklich sein!" versetzte Antonio, "ba Eure Liebe jo start und ein guter Gott mit ihr ift!"

### Drittes Capitel.

Mis Antonio feine Pflegebesohlene verlassen hatte, erichien der Rotar Alivvi.

"Hente ung ich willfommen fein, Signora," rief Alippi heiter; "denn ich fomme, wie ein guter Hansarzt, fast schneller zu Huffe, als die Krantheit ba ist. Die Krantheiten, welche wir heisen, sind Processe."

"Geid lieber allein willtommen," verfette Gjabella,

"ohne Krantheit und ohne Procek."

"Beide helfen oft zur wahren Gesundheit, wenn sie glücktich überstanden sind," entgegnete Alippi; "sie reinigen zuweiten von überstüssigen Säften und Geld. Eine reiche Erbin nunk durchaus einen Procek über ihre Erbschaft zu sühren haben, sonst begreift sie nicht den Werth des Geldes und die Welt, welche oft lange Finger nacht. Doch ohne Scherz, meine Gnädige, Ihr müßt Euch nicht schen, sebensersahrungen zu nachen. Keine Wissenschaft ist nitzticher für die poetischen Gemüther, welche im blanen Idealshimmel wandeln, als Weltkenntniß

"Die Sippschaft des verstorbenen Grafen Joseph will so gnädig sein, Ench diesen Unterricht zu ertheilen. Damit er nicht zu praktisch wird, will ich Ench ein wenig zur Seite stehen. Sonst geht es Euch, wie dem armen Junker,

welcher so lange Lection im Reiten nahm, bis er sein Pferd verfausen mußte, um den Reitmeister sfür den ertheilten Unterricht zu honoriren."

"Berr Rotar," entgegnete Siabella, "ich verftehe Ench

in der That nicht."

"Ihr werdet mich bald versiehen," verseize der Notar, "wenn ich Euch melde, daß die Verwandten des seligen Herrn Grasen Joseph angekommen sind, um zu sondiren, was von der Erbschaft, welche Such nach den Chepacten gehört, Euch abzugewinnen ist."

"Da sei Gott für," erwiederte Gabella, "daß ich sie im Geringsten fioren sollte! Ich will von ihnen Allen Richts."

"Sie wollen aber Alles von Ench!" entgegnete der

Notar.

"Ihr fonnt doch in der That nicht meinen," fuhr Isabella fort, "daß ich irgendwie auf die Vertassenichaft des Grafen Anspruch mache?"

"Warum nicht?"

"Weil er mich nie Etwas auging ober angehen soll! Richt lebendig, nicht todt! Gott hat zwischen uns entschieden. In demselben Augenblicke, als das Klagegeschrei über den Verunglückten sich erhob, war ich im Vegriff, mir den freiwilligen Tod zu geben."

Der Notar sah sie mit verwunderten Angen an; er verstand sie nicht und ging über diese Aeußerung hin, indem er mit gedehnter Stimme fortsuhr: "Signora will also die Erbschaft aus hoher, edelherziger Gesimming ausschlagen? Was wollt Ihr damit bezweden?"

"Nichts, in der That Nichts!" entgegnete Gabella;

"was nicht mein gehört, will ich nicht haben."

"Diefe Erbichaft," fuhr etwas hisiger ber Rotar fort,

"gehört End aber laut des Tocumentes, was ich gültig mit Zengen errichtet habe, auf ausdrückliches Bertangen des Verschiedenen."

"Zdont nich, verehrter Freund," erwiederte Jjabella, "ich habe Euch schon gesagt, daß ich, gezwungen von meinem Bater, dem Grasen Joseph zum Altare folgte, mit dem Entschlusse, mich von ihm in der Brautnacht dadurch zu befreien, daß ich mir ein Messer in daß Herz stieße. Unn hat Gott anders entschieden. Ich bin seine Wittwe nur vor der Welt, doch nicht vor Gott. Ich stoße sein Gedähtniß mit dem, was ihm je gehört hat, von mir."

"So mußt Ihr zugeben," versetzte der Notar, "daß sein Rachlaß jest ein Gut ist, welches das Geschick in Eure Hand gelegt hat, um darüber nach bestem Gewissen zu verfügen. Freilich ist es bequemer, sich einer unangenehmen Pflicht zu entziehen, als sie auf sich zu nehmen."

"Bie verfteht Ihr bas?" fragte nach einigem Befinnen Biabelta.

"Das bürgerliche Dasein, welches uns Alle zusammenhält," versetzte der Notar, "ist eine Kette von Rechten und Pflichten, welche uns sortwährend umschlingt, schützt und hält. Wer sich seiner Rechte entäußert, ist ebenso im Unrechte, wie der, welcher sich seinen Pflichten entzieht. Es giebt aber sein Recht ohne die damit verbundene Pflicht. Ener Vater hat in der Ansübung seiner väterlichen Gewalt Ench wieder neue Rechte und Pflichten zugleich gegeben. Zo habt Ihr anch das Recht, über den Euch zustenden Nachlaß des Grasen zu verfügen, jedoch nicht ohne die Pflicht, daß diese Verfügung eine verständige sei; denn die scheindar edelste That ohne Verstand ist nur ein Unsünn, der sich am Unsünnigen von selbst rächen muß." "Ihr feid fireng," entgegnete Ifabella, "und Ihr ver-

"Ich verlange weiter Nichts von Euch," erwiederte der Notar, "als ein wenig Euern Entsching aufzuschieben. Wollen wir die Leute, welchen wir ein so ungemeines Gescheuf machen könnten, erst tennen lernen?"

"Es fei!" verfette Bjabelta.

"Ich eile nun zurück zu meinen Geschäften," suhr der Notar fort, "auch hat sich der Bruder des Grasen Soseph, welcher mit seiner Schwägerin hier angekommen ist, bei mir anmelden lassen. Es scheint, als wolle er mich sondiren. Ube, meine Gnädige!"

Der dienstfertige Freund begab sich hinweg. Sjabella war bei diesem Gespräche nur mit halber Seele, denn ihre Gedanken eilten immer hin zu Achilleus; es war ihr, als

muffe fie ihn fragen, mas zu thun fei? -

Sie seite fich zum Schreibtisch, um an ihn zu schreiben; noch furzem Besinnen warf sie bie Worte auf bas Lapier:

#### Udjillene!

"Darf ich mein Achillens sagen? Warum gabst du mir bei deinem Auszuge nicht das Zeichen an der Thüre? Ich fniecte vergebens dort und hielt die Hand sest nit dem seidenen Taschentuche um den Tolchgriff geschlungen, um dir meine Seele in die Ferne mitzugeben. Nun lebe ich noch im warmen Blute, und meine Seele plätschert, wie ein Fisch, darin; so wohl ist ihr im schönen Leben, das sie mit dem geliebten Manne theilt. Antonio hat mich deinen Brief an ihn sesen sassen. Du siehst mich noch! Sage, wie sehr ich dich lieben soll, und ich will beine Beschle mit Gedantenschnelle überstiegen! Tu fragst,

wer der Unglückselige war, der in jener Racht hinter dir mit dem durchbrechenden Getänder in den Sof himmter gesturgt ift? Du ahnest recht! - Er ift es, vor beffen Undenken mir grant. - Wenn ich mich von hier erlöft habe, jo foll die Erinnerung an ihn tief himunterrollen in die Bergangenheit, an die Niemand mehr denft. Er joll verichwinden vor mir, wie ein bojer Traum vor der hellen Sonne des Tages. Du liebst mich noch, Achilleus? - Liebst du mich ewig, wie ich dich? Darf ich dir angehören? Gang und gar? Darf ich gu bir fturgen, dich mit beiden Urmen umichlingen und nie von dir laffen? 3d habe gelesen, daß bie Franen ber Enlioten fich in die Schaaren der Streiter gemischt und die fürchterliche Schlacht bis zum Siege mit burchgefämpft haben; sollte die Spanierin der Suliotin nachstehen? 3d will deines Bolfes und deiner werth fein, du follst mich prüfen, ftreng ohne Mitleid, aber wenn ich die Probe bestehe, nicht mahr, dann jagft du zu mir: "Jiabella, ich bin zufrieden." Dn wirft mir doch nicht zurnen, du geliebter Mann, daß ich im Gehorsam zu meinem Bater jo lange verharrt bin, bis borthin, mo ich im freiwilligen Tode feine Gunde mehr fah? 3ch fonnte dir doch mein Wort nicht anders halten. Und ich bin gang bein gebtieben, und ich bin felig, daß ich mir fagen fann: ich bin beiner in feinem Angenblicke umwerth geworden! Könnte ich doch an beiner Geite in ber Schlacht fteben, fiegen und fallen. Gie follen uns begraben im freien Gellas und einen Lorbeerbaum und einen Rosenstrauch auf das Grab pflanzen, daß wir wieder an die Conne empormachien und uns umichlingen fönnen in füßem Wechseltausch ber Blätter und Blüthen.

In sollst den Helden Kränze zum Triumph, ich will den Bräuten rothe Rosen zur Hochzeit schneten! Ich habe fein anderes Wort, als: ich liebe dich! Schreibe mir noch einmal von Marieille. Sprichst du: "Komme zu mir, Isabella!" so bin ich bei dir. Zei mir nicht böse um die Frage: darf ich die gräftliche Erbichaft von mir wersen? Erlaubst du es mir? Schreibe mir deinen Beschl! Antonio soll auch an dich schreiben. Zeine Schwester, die schöne, hochherzige Francesca — ist versichwunden. Ich möchte dir immer noch ein Wort zurufen: aber alle sind enthalten in dem Wunsche: behalte lieb beine

Biabella."

#### Viertes Capitel.

Während Isabella an Achitleus schrieb, hatte es zu verschiedenen Malen an die Zimmerthür geklopft, Isabella aber es nicht vernommen.

Nach einer Weile öffnete sich die Thur, und Karlmann von Rantenftein stedte sein hageres, lauerndes Gesicht herein.

Alls er Ijabella mit Schreiben beschäftigt fah, begann

er zu hüsteln, um sich benierflich zu machen.

Run schob Karlmann seine hungrige Gestalt, schwarz vom Fracktragen bis zum Stiefelabsat, den schwarzumflornen Hut unter dem Arm, durch die Thürspalte ganz herein.

Karlmann war nicht blöde; er lächelte dummdreift, blieb

ftehen und nießte.

Ijabella fuhr empor. Als sie aber den Grafen Karlmann erblickte, schauderte sie vor der abscheulichen Uchnlichsteit, welche dieser mit dem Verstorbenen hatte, und seinem verbissenen Zuchthausgesicht mit den lauernden Augen, welche die Blick zum leichten Schielen versuffen, heftig zurück.

Die Worte erstarrten ihr auf der Zunge, ihr war es In Mathe, wie einem Bogel, welchen eine Klapperschlange

anstarrt.

Alls aber jest Karlmann sich mit einer Verbeugung ihr nähern wollte, schrie sie lant auf.

"Gnädige Fran Gräfin!" begann Karlmann, "verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe; ich traf Niemand von Ihrer Dienerschaft im Vorsaale, doch wagte ich es, hier einzutreten, — und welche lleberraschung! ich fann nicht zweiseln, daß ich vor mir meine verwittwete Fran Schwägerin, Habella, geborne von Malavilla, sehe!"

"Sie fennen mich?" fragte schen Ifabella.

"Mein verstorbener Bender," versetzte Karlmann, "hatte das Talent, das Signalement einer Person so ansnehmen zu können, daß man bei einiger Phantasie sie wieder erkennen nunßte, wenn man sie zum ersten Male erbiicte. Als er uns seine Versobung mit Ihnen, meine Gnädige, anzeigte, schilderte er Sie so genan, daß ich jetzt einen Sid daranfablegen wollte, daß Sie meine gnädige Fran Schwägerin sind."

Ifabella fragte jest furg: "Sie sind also ein Bruder

des verftorbenen Grafen?"

"Eine Gnaden," entgegnete Karlmann, "werden doch nicht daran zweifeln? Freilich bestige ich im Angenblicke zum Beweise, daß ich der bin, für welchen ich mich ausgebe, nur meine Ansenkaltskarte."

"Ich zweifle nicht im Geringsten baran!" versetzte Gja-

bella.

"Ja, ich gehöre der gräftichen Familie von Rankenstein an," suhr hochmüthig und doch mit dem Bestreben, angenehm erschein zu wollen, Karlmann sort, "und wir dürsten und schmeicheln, zu unserer Familie Mitglieder zu zählen, welche die höchsten Hospkargen besteidet haben. Unser verstorbener Vater war faiserlicher Rath, unser mütterslicher Oheim — Hospmarschalt, unser verstorbener Bruder —

"Mein Bater," unterbrach ihn Sjabella, "hat mir da-

von gefagt."

"Und ich," sinhr Karlmann sort, "habe schon verschie dene Aemter verwaltet, sie sedoch wieder aufgegeben, da ich leider zu großes Ehrgesühl habe. Meine Gnädige! Sie tönnen nicht glanden, was es sür ein Unglück ist, zu viel Ehre zu besügen! Tenken Sie, durch unsere Mutter sind wir mit den Bourbonen, den größten Kaiserlichen und Königtichen Majestäten Europa's verwandt. Unsere Großnutter war eine natürliche Tochter Louis XIV. Aber wolten wir uns nicht segen, meine Gnädige?"

"Wie Gie belieben!" entgegnete Bjabella.

Rartmann warf sich auf das Copha und forderte Sjabella auf, neben ihm Platz zu nehmen; Sjabella aber zog vor, fieben zu bleiben.

"S wie glüdlich ware unfer Haus gewesen, Sie die Unfrige neunen zu können! Sie find eine Spanierin?"

"3a!"

"Eine Spanierin; und darf ich fragen, gewiß von sehr alten Abel? Ja, atter Abel und alte Kronthaler!"

"Ja! Doch mas bedeuten Ihre Fragen?"

"Ihr Herr Bater ist, wie ich höre, wieder zurückgereist? Sie sind gang allein? Das ist eine grausame Lage; haben Sie nie darüber nachgedacht, wie Sie sich nun zu stellen

gedenken ?"

Als Jjavella schwieg, suhr er sort: "Man glaubte, daß mein Bruder einiges Vermögen besitze; es soll aber ganz und gar geschmotzen sein; der Answand, welchen seine displomatische Carriere verlangte, hat es ansgezehrt. Es ist entsetlich, daß er so frühzeitig sterben mußte, ohne seine Wittwe noch versorgt zu haben. Es ist wirklich gewissers maßen Pflicht für die grästlich Nankensteinische Familie, für ihre liebe Angehörige zu sorgen. Sie können nicht glauben,

wie sehr ich mich für unser Haus aufopfere? Wir Rauten steiner seiden alle an einem zu weichen Herzen. Sie können ganz auf mich rechnen; — ich bin ein Rechtspracticant nud bald Doctor juris. Ich werde mich Ihrer annehmen.

"Im Familienrathe haben wir beichtoffen, Sie zunächst mit zu uns nach Wien zu führen; benn so einsam tönnen Sie unmöglich in der Wett dastehen; das duldet nicht die Ehre des gräflichen Hanses, dem Sie unn angehören."

Jjabella fiel jetzt die Unterredung mit dem Notar Alippi ein. "Sollten die Menschen wirklich so schlecht sein, als er sie mir geschildert hat?" fragte sie bei sich. In diesen Gedanken beschloß sie, vor sich Alles abspinnen zu tassen. Sie entgegnete jetzt lächelnd: "Aber warum soll ich nicht tieber in ein Kloster gehen?"

"Sie werden doch," entgegnete Karlmann, "nicht so viele Reize und Schönheiten in die düster netancholischen Zellen eines Klosters verbergen und graufam die Welt von sich stoßen, welche ihre Arme nach Ihnen ausbreitet?"

"Id bin ein armes, verlaffenes Befen!"

"Berlassen? Bin ich nicht 3hr Schwager? D taisen Sie mich biese schöne Hand küssen, welche gewissermaßen mein gehört, insofern Sie diese neinem Bruder gereicht haben. D der Glückliche! der Beneidenswerthe! Wir haben ein Hangesetz, daß freilich nicht auf dem Rechtswege geletend gemacht werden kann: daß die Wittwen unseres Hansses, wenn sie sich wieder verheirathen wollen, nur wieder einen Rankensteinschen Absonnting heirathen müssen! — Ich bin ein solcher Absonnting, aber wohl nicht in den Augen meiner huldreichen, schwägerin?"

"Wie meinen Gie bas?" fragte Sfabella unwillig und

emport über den Ginn dieser Worte, insoweit fie ihn abnete.

Karlmann verstand sedoch diese Frage als eine Bejahung seines Antrags, sank nieder auf die Kniee und ries: "O, der erste Augenblick, in welchem ich Sie sehe, entscheidet über nich! — Mein seliger Bruder hat gewählt wie ein Rankensteiner, und stolz bekenne ich mich auch zu seinem bon gout! Sie solgen nir nach Wien? Die Nankenstein'schen Ahnen werden in den Wolken über und schweben und segnend ihre Hände über und ausstrecken! Sie werden? Sie werden — "

"Zudringlich, Berr Graf!"

"D, die Liebe, die Anbetung kennt keine Zeit!" sagt ein Weltweiser, und Göthe, einer der größten Weimar'schen Dichter: "Doch wer fühn ist und verwegen!"

"Faffen Gie fich, Berr Graf!"

"Also fühler muß ich sein?" dachte jest Graf Karlmann für sich, erhob sich vom Boden und setzte das Ge-

ipräch jüß lächelnd fort:

"Ich bin ein Träumer, meine Gnädige! und die Empfindung reißt mich hin, wo ich nur huldigen, nur anderten sollte. Sie werden in der nächsten Zufunft gar sehr rittertichen und juristischen Schutz bedürfen, glauben Sie es mir, und wie glücklich, wie überaus glücklich würde ich sein, wenn es nur gelänge, Ihnen ein bezauberndes Lächeln abzugewinnen! Sie dürsen mir nur ein Blanquet zur Vollmacht ausstellen, um in Ihrem Namen Ihre Angelegenheisten ordnen zu können!"

"Es thut mir Leid, Berr Graf, daß ich gar feine Unsgelegenheiten habe, wo ich Ihrer Rechtskenntnig bedarf."

"D Sie Unichntdige, Sie kennen die Welt nicht! Hat

nicht Ihr herr Notar für Gie gesorgt und die Chepacten redigirt?"

"Sie beleidigen! Sie wollen mich beleidigen!"

"Es ist Richts so hell hienieden, dem nicht auch eine

duntle Seite abzugewinnen fein follte.

"Mein verstorbener Bruder Franciscus hat eine Wittwe und 3chn unmündige Kinder hintertaffen, welche Sie bald fennen lernen werden. Gie begreifen, daß die Wittwe und die Kinder, felbst wenn fie wollten, nicht geradezu diefe Chepacten anerkennen können. Es nung mithin zum Procef fommen. Borläufig hat die Franciscanische Linie feine Güter in Besitz genommen. Während der Daner des Proceffes wird fie die Ruyungen davon beziehen. Für die Franciscanische Linie hat der Proces nicht viel zu bedeuten; fie besitzt das ichone Fideicommikgut Gulenburg und tann die Rutzungen von den Jojephichen Gntern zu den Proceffosten verwenden; aber Gie find eine Auständerin, muffen Cantion ftellen, und wie lange meinen Gie, ein Proceg bei uns bauern fann? 3ch felbst habe einen solchen zu Actenstößen angeschwollenen Proces unter meiner Feder, welcher unter Maria Theresia schon blühte, und ich bringe ihn auch nicht zu Ende. 3ch bin hier als das Baupt meiner Familie gang und gar uneigemungig, bis auf die schönen, ritterlichen Hoffmungen, welche 3hr Anblick mir eingeflößt hat. 3ch darf mir schmeicheln, daß ich befannt bin als ein einflugreicher Freund und ein nicht zu verachtender Feind! Mein Charafter und meine Stellung leiften dafür Bürgichaft. Doch ich ziehe mich bescheiden auf den ersten Wint, den mir Enre Gnad en ertheilen, gnrud. Reineswegs will ich das Prädikat "zudringlich", das Ihren ichonen Lippen, freilich nur im Scherz, entschlüpft ist, mit

von hinnen nehmen. Soll ich mich zurüctziehen, meine

Gnädige?"

"Sie können Ihre Frage bejahen!" versetzte empört und streng Jsabella, "und nehmen Sie mit sich die Gewißheit, daß mit meinem Willen die Rankenstein'sche Familie mir ewig fremd bleiben soll. Ich wünsche Ihnen und Ihren Reisen und Richten alles Gute; mur mich, bitte ich, für keine Ihrer Angehörigen zu betrachten. Leben Sie wohl!"

Kartmanns Rasenspitze wurde bei dieser Erflärung schneemeiß, mahrend das Gesicht sich mit Grin und Gelb schattirte. Er warf den Kopf in den Nacken und rief:

"Wir werden Ihnen zu begegnen wissen! Ich fürchte Sie nicht, wer Sie auch sein mögen, und werde gewiß der Letzte sein, Sie als Wittwe meines Bruders anzuerkennen. Sie haben es ansgesprochen, wir sind geschieden; und wie ich mich hier verabschiede, so muß ich im Voraus bemerten, daß ich feineswegs hier dem hohen und niederen Publitum ein Urtheil über meine zufünftige Handlungsweise zugestehen kann."

"Thun Gie, was Gie nicht saffen fonnen!" versetzte

tächelnd Jiabella.

"Ich empfehle mich!" zischte Karlmann zwischen den Zähnen, und warf hinter sich die Thür heftig in das Schloß, indem er dranßen auf Ines stieß, welche die Arme in die Seite stemmte und ihm zurieß:

"Ein Tölpel feid Ihr! Wär' der alte Ritter da mit

jeinem Stocke, der follte Euch lehren, wer wir find!"

Karlmann fuhr jedoch, im Innersten erbost, vorüber, be-

# Fünftes Capitel.

Rarlmann hatte sich noch nicht lange entfernt, so fam Gröfin Eulalia von Rankenstein Storchbein mit ihren zehn Kindern vorgesahren und ließ sich von Ines zur Lisite bei Isabella anmelden.

"Draußen unser Borsaal," erzählte Ines, "sieht ans, wie ein Hausen Ameisen; Alles fribbelt schwarz und klein durcheinander. Die Gräfin von Raben oder Nankenstein, oder was sie sonst für ein Stein ist, steht mit einer ganzen Kleinfinderschule dranßen, Alle kohlschwarz!"

"Ich werde nicht ting aus beinem Geschwätze!" ent=

gegnete Jabella.

"Ich auch nicht!" erwiederte Ines: "Horcht nur, wie sas draußen pispert und wispert, wie ein Staarennest. Das ganze Waisenhaus mit der Waisenhausmutter ist es; soll ich sie hereinlassen?"

"Wir müffen fehen," versetzte Isabella, "was die Leute

wollen!"

Ines eilte hinaus, und nach einer furzen Weile trat die Franciscanische Linie herein, voran die Gräfin, lang und schlank im abgegriffenen, schwarzsammtnen Hute mit einem Florschleier, welcher schalkhaft vom Gesichte ein wenig zurück auf die Schulter geschlagen war, in einem gefärbten, schwarzseidenen Kleide, welches kaum die schwarzseidenen Kleide, welches kaum die schwarzseidenen

wollenen Strümpfe und die ein wenig niedergetretenen und

mit Bandern befestigten Schuhe bedectte.

Hinter ihr her folgten paarweise die kleinen, gleichfalls schwarz anfgefürbten Soffnungen des Rankenstein'ichen Gesichtechtes.

Die Fran Gräfin machte eine steife Bewegung zur Bersneigung, daß der Saum ihres Gewandes beinahe den Bosden berührt hätte, und wandte sich dann mit angenehmem

Lächeln und den Worten gn Sjabella:

"Unsere gnädige Fran Schwägerin mußte glauben, daß wir feine Bildung besäßen, wenn wir bei den traurigen Berhältnissen, welche für das Gräfliche Nankenstein'sche Haus hier eingetreten sind, nicht herbeislögen, unsere betrübte Auf-wartung und unsere Condolenz zu machen. Wir sind Tag und Nacht von Wien her unterwegs gewesen, erst gestern Abends hier angefommen, und Sie werden entschuldigen, daß wir jetzt erst fommen. Meine geliebten Kinderchen waren so ungeduldig, der liebenswürdigen Tante ihre geshorsame Answartung zu machen, daß sie sich kaum anziehen lassen wollten."

"Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen?" fragte

jdnüchtern Jjabella.

"Comtesse Eulalie de Rankenstein, née de

Storchbein!"

"Sie sind," versetzte fragend Habella, "die Wittwe des Grasen Franciscus von Rankenstein und haben eine so weite Reise unternommen, nur um mich zu trösten? Wie komme ich zu dieser zarten Ausmerksamkeit? Sie werden müde sein, wollen Sie sich nicht niederlassen?"

"Bon diefer gnädigen Erlanbnig," verfette die Brafin,

"machen wir unterthänigen Gebrauch."

Indem sich die Gräfin Eulalia von Rankenstein niederließ und sich um sie herum die kleinen Franciskaner gruppirten, schöpfte sie Odem und überlegte dabei, wie klug sie es anfangen müsse, um zu ersahren, ob Isabella ihr im Herzen ihres Freundes Karlmann gefährlich werden, und ob ihr vielleicht in den Sinn gekommen sein könne, sich in Wien niederzulassen; denn noch hatte sie keinen andern Ge-

danken, als den, welchen die Gifersucht ihr eingab.

In diesem Sinne fragte sie jest mit verhehltem Argwohn: "Wenn wir hätten hossen können, Sie nächstens bei uns in Wien zu sehen, welches sich wohl kaum mit Mabrid messen zu sehen, welches sich wohl kaum mit Mabrid messen kann, da jenes doch bei Weitem klimatischer situirt ist, so mußte ich freilich die Reise zu Ihnen unternehmen, ohne den Thermometer in meinem Orangeriehause nach der Witterung zu befragen. Wie glücklich könnten wir uns schätzen, wenn wir uns geirrt hätten und Sie fünstighin in Wien leben würden, wo wir uns im Winter täglich sehen und Sie mich im Sommer auf Eulenburg besuchen könnten!"

"Ich nuß darauf verzichten," entgegnete Isabella; "auch habe ich bis jett noch nicht gewünscht, Ihre schöne Baterstadt kennen zu lernen; doch dauke ich Ihnen aufrichtig

für Ihre freundliche Ginladung."

"Sie geben uns eine abschlägliche Antwort?" versetzte mit traurigen Mienen die Gräfin, während ihr Herz sich wunderbar leicht fühlte, "und Sie ahnen nicht, wie wehe Sie uns damit gethan haben? Ich hatte mir schon einen Plan entworsen, wie wir zusammen unser Leben einrichten wollten; Mittwochs Abends habe ich allwöchentlich den Winter über während der Saison meinen Saal offen, gang nach Pariser Zuschnitt, wo ich die geistreichsten Männer Wien's

zu sehen gewohnt bin. Neulich erst versicherte mir Sapphir, daß er nächstens erscheinen werde, um bei mir humoristische Studien zu nachen. Zuweilen lasse ich auch in meine Gesellschaft berühmte Reisende einsühren."

Bjabella begriff von allen diesen geschilderten Berrlich-

feiten Richts; die Gräfin fuhr jedoch fort:

"Und wie habe ich mich erst gefreut, mit Ihnen die spanischen Dichter zu lesen; zuerst die Werke der berühmsten Louisiada: — ich habe eine Vorliebe für diese Dichtesein, weil sie einen solchen schwen Namen hat!"

"Sie meinen wohl," versetzte betroffen Ifabella, "die

Luftade des Campens?"

"Ganz recht!" erwiederte die Gräfin; "aber freilich, mein Spanisch will noch nicht viel bedeuten."

"Sie gebrauchen es auch nicht dazu!" entgegnete lä-

chelnd Gabella; "denn Camoens ift ein Portugiefe."

"Ach ja! ich erinnere mich," versetzte die Gräfin, etwas unsicher und spitzig; "unser seliger Joseph freilich war im Spanischen besser zu Hause, als wir; — und doch," suhr die Frau Gräfin mit Anspielung auf die Erbschaftsverhältenise fort, "müssen wir ahnen, daß dem von Rankenstein's schen Hause under bavon hinterlassen sein soll."

Doch jetzt erhob sie ihre Angen zu Isabella, um zu sehen, welchen Eindruck ihre kluge Rede, wie sie glaubte, auf dieselbe gemacht habe; es vergingen ihr aber alle Gebanken, die schlimmen und gemeinen, als sie der verachtende Blick Isabellens traf, unbeschreiblich ernst und zugleich voll Adel und Hoheit, und doch voll Mitleid mit dieser Ersbärmlichseit.

Doch bald milderte sich der strenge Ausdruck in Isa-

bellens Angen und Mienen; ein wehmüthiges Lächeln zog sich um ihre Lippen. Ohne ein Wort zu entgegnen, wandte sie sich zu ihrem Bureau und brachte das Etui mit dem Sapphirschmucke darans hervor, welcher ihr vom Grafen

Joseph als Brautgeschent eingehändigt worden war.

"Das Einzige," sagte sie mild zu der unsichern Grässin, "was ich von Ihrem verstorbenen Schwager in den Händen habe und dessen Besitz mich drückt, da ich es nie mein nennen mochte, ist dieser Schmuck. Die einzige Freude, welche Sie mir machen können, ist die Erfüllung meiner Bitte: zum Andenken an ihn die Juwelen unter Ihre Kinder zu vertheilen, wenn Sie sich nicht entschließen könnten, sie für sich anzunehmen."

Mit diesen Worten überreichte sie das Etui der Gräfin. "Ich bin unendlich gerührt," versetzte diese, "von Ihere Zuvorkommenheit und — "hier stockte ihre Rede, denn unter ihren Fingern sprang sast unwillfürlich der Deckel des Etui auf, und die prächtigen, tiesdunkeln Sapphire

leuchteten, wie flammende Kinderaugen, ihr in das Gesicht.

Die Gräfin sprang von ihrem Etuhle auf und stürzte auf die zurückweichende Isabella mit den Worten los: "D, meine theure Freundin, welche unaussprechliche Großmuth beweisen Sie gegen mich oder vielmehr meine verwaisten Kinsber! D das ist mehr, als Großmuth, es ist spanische Großmuth!"

"Sie haben mir nicht zu danken," versete Sjabella; "vielmehr danke ich Ihnen, daß Sie mich von diesen Ge-

genständen befreien."

"Kommt her, Kinder, Ihr zuerst, Theresel und Andresiel," rief die Gräfin, "und bedankt Euch bei der gnädigen Tante."

"3ch gehe nicht zu ihr , Manna!" erwiederte Andresel, Karlmann's lebendiges Chenbitd, "ich hab' ja Nichts gefriegt!"

Während die übrigen fleinen Franciscaner auf Gjabella

jum Bandfuß toggingen, trat Hofrath Gent ein.

Auf einen hohen Wink hatte er sich bewogen gefühlt, hierher zu tommen, um sich nach Isabella zu erkundigen.

Ines hatte ihn ohne Anmeldung hereingelaffen.

Als er die dunfle Gruppe, wie eine Wolfe, versammelt sah, trat er einen Schritt zurück; er hätte sich gern wiesder entsernt, wenn ihn nicht die Frau Gräfin Eulalia bemerkt gehabt hätte.

Mit Erstannen und verklärten Angen rief sie: "Exceltenz, Herr Hofrath von Gents, o, wie bin ich überans glücklich, Hochdiesethen hier in Berona zu sehen! Meine Schwägerin erlaubt mir, Sie im Namen unseres Hauses willtom-

men zu beißen."

Der Hofrath verneigte sich mit einem unbeschreibbaren, stummen Lächeln um die Mandwinkel gegen die Wiener Gräfin, und jest theilnehmend vor Isabella, indem er ihr

die Band füßte und begann:

"Sie dürfen sich, schöne Freundin, überzeugt halten, daß die hochgestelltesten Personen des Congresses an Ihrem Leide überall den herzlichsten Antheil nehmen. Wenn wir Ihnen irgendwo nützen können, so dürfen Sie uns nur mit Ihrem Bunsche vertrauensvoll beehren."

"Bon ganzem Herzen," entgegnete Isabella, "danke ich Ihnen für Ihr so gnädiges und freundliches Wohlwollen, das ich insoweit zunächst dankbar in Anspruch nehme, als ich gern auf sicherem Wege einen Brief an meinen Vater senden möchte, welcher ihn mit gewöhnlicher Gelegenheit kaum treffen dürfte."

"Senden Gie mir," verfette der Hofrath, "ben Brief ju, ich gebe Ihnen mein Wort, daß er Ihrem Berrn Bater gur Band fommen foll."

"Ercelleng!" rief jett Gräfin Enlalia, welche mit Schreden bemerkte, daß der Hofrath noch feinen Stuhl hatte, "darf ich Ihnen nicht hier meinen Geffel anbieten?"

"Mein Plat ift," erwiederte der Sofrath, "hier gu den Füßen unserer gnädigen Frenndin!" indem er fich auf das Tabouret por ihr niederlief.

"Sie haben hier," fuhr der Hofrath mit heimlich nedenbem Tone fort, "die ichone Bekannichaft Ihrer angenehmen Berwandten aus Wien gemacht? Diejer freundliche Zuspruch wird für Gie jett ein großer Troft fein!"

"Excelleng! Das Baus von Rankenstein," rief die Grafin, indem fie auf dem Stuhle eine Urt von Knir gu Bege brachte, "ift für die Theilnahme, welche Gie ihm ichenten,

unterthänigst verbunden."

"Sie find eine recht glüdliche Mutter, liebe Gräfin!" versette ber Bofrath, "Gie beschenten die Monarchie mit

reichen Soffnungen."

"Die Franciscanische Linie des Baufes Rantenstein," rief entzuckt die Grafin, "wird diesen Moment, wo Eure Ercelleng jo ungenieine Gnade auf uns häufen, als unvergeg-

lich in ihre Familienannalen niederschreiben."

Der Hofrath, welchem dieje Unterhaltung allmälig Epag machte, mandte fich jest halb gur Gräfin und halb gu ihrem Stieffohnchen, dem Andresel, welcher sich dicht zu ihm hingestellt hatte, und fragte, indem er ihn bei ber Sand fante: "Und Gie find der alteste 3hrer Bruder?"

Undrefel aber verstand unrecht und ftien die Band des

Bofrathe gurud mit den Worten: "Greif' mich nicht an; ich tann dich nicht leiden!"

Wie von einem elettrischen Tunken berührt, schuelte die Grafin von ihrem Sive auf, fturzte mit vorgestreckten Handen auf den Hofrath zu und rief: "Sie sehen meinen Schreck, Ercelleng! o, das unglückliche Kind! Lassen Sie ihn sein Ungeschick nicht entgelten, wenn er nach zwanzig Jahren wieder vor Hochdenselben erscheinen wird, um seine Carriere zu machen!"

"Beruhigen Zie sich, edle Mutter!" versetzte der Hofrath, indem er ihr ironisch mit gedrückten Augen in das Gesicht blickte: "die Monarchie weiß die Gestunung, welche dem Nantensteinischen Geschlecht angeboren ist, zu ehren und — zu befördern.

"Doch, gnädige Freundin," wandte er sich zu Gabella, "meine Zeit ift mir leider zugemessen; erinnern Sie sich

freundlich meiner gu guter Etunde!"

"Ich werde nie," entgegnete Jjabella, "Ihre freundstiche Theilnahme an meinem Schickfale vergessen, und nie Ihr Wohlwollen, das Sie mir am Tage des Abichiedes von meinem Bater, wo mir mein trauriges Schickfal auf einen Angenblick die Besinnung randte, mit jo zarter Rucksicht bezeigt haben."

Der Bofrath füßte ihr schweigend die Band, verneigte sich vor ber Frau Gräfin Entatia und verließ die Gesell-

idiaft.

Kanm hatte er sich entfernt, als die Gräfin sich mit den Worten zu Sjabella wandte: "Erlauben Sie mir, mich gleichfalls zu empschlen; denn die entsetzliche Scene, wetche ich mit dem unglücklichen Knaben erlebt habe, ranbt mir die Besinnung. Wir hoffen, Sie recht bald bei uns

zu jehen, wenn Sie der Adreftarte, welche ich Ihrer Kammerdame gegeben habe, einige Aufmerksamkeit schenken wollen."

Mit diesen Worten entfernte sich die Gräfin, und hinterher folgten Baar auf Baar die Hoffunngen der f. f. Monarchie.

Bor dem Zimmer mochte jedoch die Gräfin ihrem kleinen Undreas von Rankenstein eine Lection auf Abschlag ertheilt haben, welche ihn so rührte, daß erst das Rollen der Gräflich Rankenstein'schen Kannilienkutsche sein lautes Weinen verhallen ließ.

Bjabella ftand noch lange da, versunten in fich felbft; fie fühlte ein namenloses, bitteres Weh in ihrem Bergen, jum erften Mal gang ben Schmerz ber Weltverachtung.

## Sechstes Capitel.

Der Notar Alippi saß an seinem Arbeitstische, fast zugebaut von Actenstößen, welche sich um ihn zu Bergen aufgethürmt hatten. Eben zankte er sich mit einem Gerichtsboten, welcher einen Sportelzettel für einen seiner Clienten überbracht hatte und die Bezahlung forderte.

"Für wen haltet Ihr mich denn," eiferte der Notar, "daß ich die Processe meiner Clienten aus meiner Tasche führen soll? Habt Ihr nicht Lust zu warten, bis der Betrag an mich eingesendet worden ist, so weiß das Gericht,

wohin es fich zu wenden hat."

"Aber der junge Advotat Fissetto verlegt immer die

Roften!" entgegnete ichnichtern ber Berichtsbote.

"So wendet Euch an ihn," versetzte barsch der Notar; "wenn da Einer ein Narr ist, warum soll ich auch einer sein?"

"Gine halbe Lira Botenlohn für mich, das ift nach der

Tare!" entgegnete der Gerichtsbote.

"Wer Euch geheißen hat, hierher zu gehen," antwortete der Notar, "mag Euch auch das Botenlohn bezahlen. Basta!"

Unwillig entfernte sich der Gerichtsbote, indem er etwas von "Tilz!" und "Geizhals!" in sich hineinbrummte. "Ich will auch keinen Kreuzer mehr bezahlen," fprach der Notar bei sich, "den ich nicht zu zahlen schuldig bin. In so einem lieben Baterlande, wie ich eins habe, und wo Alles für Geld feil ist, muß man Nichts überflüssig außzgeben." Eben summirte er eine Liquidation in seinem Deservitenbuch zusammen und sprach dabei: "Das sind dreihuns dert Liren! Auch gut!

"In einer Stadt," philosophirte der Notar wieder bei sich, "wo man kein Berdienst kennt, als das baare, und keine Ehre, als die goldene, da muß man Alles zu Geld machen! — Ich bin ein Kind meiner Zeit, ich kann die

Welt nicht anders machen. Bafta!"

Jett war Antonio hereingetreten. Kanm hatte ihn der Notar bemerkt, so sprang er mit Geschäftsfrenndlichseit auf, hieß den Freund willsommen und zog ihn vertraulich

zu fich nieder in das fleine, zweisitzige Copha.

"Ich muß Euch hente mit einigen Geschäften stören!" begann Antonio. Der Notar unterbrach ihn aber mit den Worten: "Geschäfte stören mich nie, und wir können uns schon collegialisch einige Zeit schenken; denn der Arzt kurirt den Magen und der Abvocat die Börse, welche freisich nie an Unverdaulichkeit, sondern nur an dem leidet, was ihr abgeht! Was übrigens unsere Mittel betrifft, welche wir gebrauchen, so laufen sie auf Eins hinaus: Aberlassen, Schröpfen und so weiter!"

"Seid Ihr boch immer gut aufgelegt!" versetzte Anstonio; "ich habe freilich so viel Trauriges in den letzten Tagen erlebt, daß mir zu Muthe ist, wie Einem, der aus dem Starrkrampfe wieder in das Leben hineingebürstet wors

ben ift."

"Freilich, 3hr fonnt von Unglück erzählen!" entgeg-

nete der Rotar; "durch Guer Bans ift ein Schickfal gegangen, wie man es faum in alten Zeiten gefannt hat, wo fein Tag hier verging, welcher nicht von einem Burgerauflauf, Mord und Zetergeschrei zu erzählen hatte."

"Ihr werdet mir glauben," fuhr Untonio fort, "daß ich der hiefigen Berhaltniffe berglich fatt bin. Geit meine Schwester eines jo verhängnigvollen Todes gestorben, ift es mir, als rudten die Manern der Stragen und die Baude meines eigenen Sauses immer näher zusammen, um mich zu erdrücken. Kurg und gut! ich gehe von hier hinweg."

"Uebereilt End nicht, werther Freund," verfette der Rotar, "wo Ihr auch hingeht, Ihr nehmt Euch doch überall felbst mit! Bas Ench qualt und angftigt, liegt in

Euch."

"Zum Theil gewiß," versetzte Antonio, "aber nur in jo fern, als der Gingelne den Ginfluffen der Außenwelt nie fich ganglich entziehen fann. Herrscht die Best in einer Stadt, jo ift auch die Luft frant, und Miemand ift gang gefund, der fie athmet. Wer der Krantheit ausweichen will, der muß eine andere, gefunde Wegend auffuchen.

"Co will auch ich nicht nur Berona, sondern auch Italien verlaffen, denn es ist doch nur eine Todtengruft, über deren Eingang noch immer die prahlerischen Worte

stehen: "Ich harre der Auferstehung!"
"Ich lasse mir das Alles nicht zu sehr zu Herzen ge-hen," entgegnete der Notar. "Es ist das Schicksal aller geschichtlichen Bötter, daß fie fich einmal in ungeheuren Thaten glorificiren und alle Kraft, welche fie in sich tragen, verschwenderisch ansleben, als mußte fie ewig vorhalten. Die Folge ist immer Erschöpfung, Dhnmacht und Schlaf. Meinetwegen habt Recht, Italien liegt nun so seine tausend Jahre im Starrframpse: trösten wir und! Wenn die Zeit kommt, wo Italien wieder sich erholt haben wird, modern wir schon lange im Grabe. Die kurze Zeit, welche und zu leben vergönnt ist, gehört dem materiellen Genusse! Si, ich hätte auch ein großer Republikaner, ein Held, ein Reduer und Staaksmann werden können, nun aber din ich Nichts, als ein aleter Abvokat, der gerade so sparsam ist, um kein Verschwender zu sein, und wieder so freigebig, als Noth thut, um sich das Leben schmackhaft zu machen. Da habt Ihr meisnen Glauben! Ich din ein alter Egoist. Basta!"

"So gebt mir wenigstens zu," verjette Antonio, "daß man hier entweder unbewußt, wie die Masse des Boltes, Eures Glaubens sein, oder eine besonders organisirte Gemuthsversassung haben nuß, wie die Eure ist, um sich

mohl zu befinden."

"Zugegeben!" erwiderte der Notar, "aber was folgt daraus?"

"Da ich nun weder so, noch anders mehr hier leben mag," suhr Antonio fort, "so werde ich mich von hier hins weg wenden, wo man mich gern vermissen mag, und dorts hin flüchten, wo sich wieder ein lebendiges Leben regt, nach Griechensand! — Macht mir keine Einwendung! Ich brauche heftige Bewegung, unt das nuermestiche Leiden, was ich in mir trage, herausznarbeiten. Unser Leben geht hier in eine Sachgasse aus, in der einen Ecke ist ein Todtenbett für die, welche langsam gehen, und für die, welche langen und springen, ein Schaffot. Ich such mich nicht, wenn Ihr mich zu einer andern Meinung bekehren wollt! Ich frage Euch nur als Geschäftsfreund: könnt Ihr nie

für meine beiden Hänser in diesen Tagen einen Käufer schaffen, und mein Mobiliarvermögen unter den Hammer

bringen? 3ch brauche Beld!"

"Wenn Ihr benn nicht anders wollt," versetzte der Notar, "so will ich Euch gern dienen. Das Gouvernement sincht in der Stadt ein geräumiges Haus, um darin für allerlei Bagabonden und Gesindel eine Arbeitsanstalt zu begründen. Wenn es Euch recht ist, so komme ich morgen früh mit dem Stadtbaumeister, um die Hänser taxiren zu lassen; denn das alte, bombenseste Gebäude im Hofe ist, wie zu einem anständigen Gesängnisse gemacht. Unten ist gleich eine Capelle, wo gepredigt, und oben sind Säle und Etuben, wo gebessert werden kann. Ich zweiste nicht, daß wir mit dem Gouvernement Handels eins werden."

wir mit dem Gouvernement Handels eins werden."
"So muß es kommen," entgegnete Antonio, "damit ich des Heinuwehs ledig bin in dem fernen Lande, welches meine neue Heimath werden soll. Ich werde Euch niorgen

früh erwarten."

Mit diesen Worten brach Antonio auf, der Notar bes gleitete ihn bis zur Thür, wo der Briefträger ihm entge-

gentrat und fünf Liren Porto verlangte.

"Ihr macht mich mit dem Postporto noch bankrott," sagte halb im Scherz, halb im Ernst der Notar, zog jedoch dabei seine Börse und reichte ihm das verlangte Geld.

Der Notar ging zu feinem Arbeitstische zurück, erbrach die Schreiben und sprach dann bei sich, indem er den Tag des Eingangs und das verlegte Porto und Briefträgerlohn darüber verzeichnete: "Es ist eine Unverschämtheit von dem Herrn Baron, daß er immer unfrankirte Briefe schickt, das für will ich nächstens mein Guthaben mittelst Postvorschuß erheben."

Jest ließ sich der Rechtsprakticant Graf Karlmann von Rankenstein aus Wien anmelden.

"Bo ein Thier fällt, da sammeln sich die Raben!" sprach der Notar bei sich, und dann zu seinem Schreiber, welcher auf Untwort harrte: "Führe den Herrn Grafen in das große Zimmer! Ich werde gleich kommen."

In biesem Zimmer hielt ber Rotar seine Conferenzen mit Standespersonen. Es war rosenroth tapeziert und hatte blauseidene, mit Gilbertroddeln verzierte Borhange. In Reihe und Glied ftanden Wiener, gelbüberzogene Dlahagoniftuhle, und an den zwei Pfeilern zwijchen den Fenftern hohe Spiegel in Geftelle eingerahmt, welche mit zwei Säulen das Frontispice eines griechischen Tempels bildeten und mit einem leeren Fronton gefrönt waren. In diesen Spiegeltempeln beschauten fich die ihnen gegenüberhängenden Bortraits der Familie. Bom Sanpteingange rechts stand eine Etagere, beren hinterwand mit Spiegelglas belegt war und die taufenderlei fleinen, barin befindlichen Sachen von Silber, Glas und Porzellan vervielsacht erscheinen ließ. Links vom Eingange stand das Sopha, an welchem vergolbete Gierstäbe und allerlei mathematische Figuren angebracht maren.

Graf Karlmann befand sich jetzt allein in diesem Zimmer, erstannt über die Pracht, welche ihn hier umgab.

"Es ift ichon bei und in Wien," bachte er bei sich, "aber im Geschmacke thun die Italiener es immer zuvor."

Best trat gur Seitenthur ber Rotar herein.

Karlmann begrüßte ihn umständlich, und der Notar bat ihn, sich niederzulaffen.

"3ch darf porausieten." begann Karlmann die Unter-

redung, "daß Ihr Kammerdiener Ihnen meinen Stand

und Namen angemeldet hat."

Da der Notar eine bejahende Bewegnug mit dem Kopfe machte, fuhr Karlmaun fort: "Sie hatten die Gewogensheit, unserem Hause den schnellen, so ganz unerwarteten Tod unsers Bruders, des Grafen Joseph, freundlichst und eiligit anzuzeigen, wofür Ihnen das Gräflich Raufenstein sche Haus danernd daufbar sein wird."

"Es war meine Pflicht," wollte der Notar beginnen, Karlmann ließ ihn jedoch nicht zu Wort fommen, indem er fortsuhr: "Dafür aber sind wir Ihnen besonders versbunden, daß Sie seinen Mobiliarnachlaß hier unter Siegel genommen haben; Alles zeugt von Ihrem Schurffinn,

Menschlichteit und juridischem Tact!"

"Es war meine Pflicht," entgegnete ber Notar, "benn die sonst zu junge Brantwirtwe bes Grafen forberte mich bazu auf. Da Sie selbst Jurist sind, so werden Sie wissen, daß wir in solchen Fällen nur, wie die Stempel in ber Münze, sind; was uns vorgelegt wird, dem geben wir

das nöthige, befannte Bepräge."

"Also ein ganz simpser, juriftischer Handwerker, um so besser!" dachte Karlman bei sich und fuhr in diesem Tone sort: "Wir können also vor der Hand nicht entscheiden, welche Ursache diese, von der angeblichen Braut meines verstorbenen Bruders herbeigeführte Berstegelung haben mag. Sie meldeten ums jedoch in Ihrer verehrten Zuschrift, daß sogenannte Chepacten vorhanden sein sollen, aus welchen die Nurgedachte auf das Grästlich Nausenstein'sche Bermösgen Ansprüche zu machen gedenkt."

Der Notar spitte die Ohren und entgegnete in seiner behutsauten Beise: "Die fraglichen Chepacten find mir von bem mir perfoulich befannt gewordenen und zum leberfluffe von hohen Zeugen recognofeirten Berrn Grafen Jojeph von Rantenftein Bunft für Bunft in Die Teber Dictirt und von ihm, von mir und den Zeugen namensunterichriftlich mit Beidrudung der Giegel vollzogen worden."

"Gie werben mir meine Rachfrage verzeihen," fuhr der Graf Karlmann fort, "wenn Sie erwägen, — wie nicht andere zu erwarten fteht, - bag unfer Baus dabei gar fehr intereffirt fein muß; murben Gie Anftand nehmen, mir

ohngefähr ben Inhalt bavon mitzutheilen?"

"Wenn Ihnen eine Abichrift davon genügt," verfeste ber Notar, "wie ich immer von Instrumenten, welche ich zu machen habe, eine folche zu meinen Privatacten nehme, jo will ich Ihnen als meinem Collegen gern gestatten, die Bacten durchzulegen."

Er flingelte jett mit einer Sandglode, der Schreiber erschien und brachte auf den Befehl: "Acta Litera F. Nr. 13." diefes Actenftud herbei.

Der Notar ichlug die verlangten Chepacten auf und

überreichte das Protocoll dem gespannten Grafen.

Während biefer zu lefen begann, stedte ber Rotar bie Bande über einander in die weiten Mermel feines Bansrockes und betrachtete sauschend das Mienenspiel im Gesichte Karlmanns, welches ohnedieß glauben machen fonnte, als leibe ber Befitzer an verhaltenem Leibichneiden.

Doch jest war Karlmann mit Lefen fertig, er warf faft ungeftum bas Actenstud auf ben Tijch und rief: "Es ift uns schändlich mitgespielt! Gie, Berr Rotar, wir Alle find die Betrogenen! Die liftige, jvanische Gannerin ift, mit Refpect vor Ihrem Rechtsgefühle fei es gefagt, die abgefeimteste Perfon, welche meinen Bruder und

auch Sie hinter das Licht geführt hat! Wie? ihr foll das schöne, große Gut Weinstein und der fammtliche Mobiliarnachlaß gehören? — Das Hankenstein fann eine solche perside Berfügung nicht anerkennen."

"Ei, das mare?" fagte halb fragend und faft nedend

der Notar.

"Fassen Sie nur die Verhältnisse in das Auge!" fuhr eifrig und tieserbost Karlmann fort; "das bekannte Princip des Gräflichen Hanses Rankenstein, in welchem wir alle aufgezogen sind, vertangt, daß fein Mitglied irgend einen Theil des Rankenstein'schen Vermögens an eine fremde Persson gelangen lassen darf, sei dies durch Erbschaft, oder sonst auf eine rechtliche oder unrechtliche Weise."

"Das finde ich gang in der Dronung!" verfette tro-

den und aufmerksam der Rotar.

"Rim war mein verstorbener Bruder das Haupt unserer Familie, und nie hatte er an den Tag gelegt, daß er dem Rankenstein'schen Grundsatze untreu geworden wäre. Und er soll jetzt die Unbesonnenheit begangen haben, einen großen Theil des Rankenstein'schen Bermögens in fremde Hände zu bringen?"

"Und wie follte denn der verstorbene Graf," fragte der Rotar, "zu einer solchen Sinnesanderung gesommen sein?"

"Er ist von der Spanierin und ihrem Bater, dem vorsgeblichen Ritter de Malavilla," suhr Karlmann fort, "auf die schnödeste Weise in das Garn gelockt worden. Welche Mittel eingeschlagen worden sind, den armen Bruder zu bethören, wird zu seiner Zeit dargethan werden."

"Das liefe ja auf eine peinliche Antlage hinaus!" versiete ruhig der Rotar; "aber ohne Beweis ift eine solche

- nun, Gie miffen es ja - felbst ein Berbrechen."

Karlmann versank jest einen Angenblick in sich selbst und muhlte in dem Sumpfe feiner Seele herum, um einen Stein gu finden, welchen er auf Sfabella werfen tonnte.

Unbewußt verfett fich die verdorbene Phantafie folcher Charactere in die Lage ber Person, welche um irgend einen erreichten Bortheil beneidet und gehaft wird, und stellt sich vor, wie fie an ihrer Stelle bas in Frage gebrachte Resultat erreicht haben würde? Bald gebart auch die Solle aus ihrer Niedertracht die Berläumdung, wie aus bem Speichel ber Hundswuth die Uqua Toffana.

In einer folden innern Buth rannte jest in Karlmanns Busen und Kopf die scheußliche Phantasie mit niederhängendem, geifernden Rachen umber, bis fie fich felbst erblickte und in giftige, heisere Worte ansbrach: "3ft nicht bei Errichtung ber Chepacten Chocolade herungereicht worden?"

"Der aite herr Ritter," verfette phlegmatifch ber Do-

tar, "trank gern Chocolade."

"Und er und feine Tochter," rief Karlmann, "verstanden fie zu würzen! Mein armer Bruder hat an diefer Chocalade den Berstand verloren. Er hat Alles Ihnen in die Feber dictirt, mas ihm der Alte eingeblafen hat, ohne daß Sie es bemerken mochten! Wir miffen Alles und Jedes! Sein treuer, redlicher Kammerdiener Repomuf hat gebeichtet; er ist bereit, jeden Augenblick zu beschwören, daß der Ritter felbst in der Rüche mar, als die Chocolade gebraut murde.

"Berr College!" rief der Notar in icheinbarem Schauder, "Gie erschreden mich! Co nahe maren wir dem Berderben gewesen ?"

"Seit dem Benuffe biefer Chocolade," fuhr Karlmann fort, "ift mein armer Bruder geiftesichwach gewesen. Er

klagte heftig über Schwindel, ja er trieb sich Nächte lang auf der Straße umher, wie gleichfalls nachgewiesen werden kann. Diese Wirkung des Giftes hatte der Spanier erwartet; nun zog er das Netz um das Opfer zusammen. Wie ein Lannn, wurde der arme Joseph zum Altare geschleppt, wo er sich mit Isabella trauen lassen mußte. Die Nacht darauf — stürzte oder wurde er todtgestürzt. Ist das nicht entsetzlich?"

"Und Sie," rief scheinbar verwundert der Notar, "komnien kaum von Wien hierher und machen diese ungeheure Entdeckung? Aber auf welchem Wege gelang es Ihnen, dieses Werf der Nacht an das Tagesticht zu bringen?"

"3ch darf mir wohl schmeicheln," versetzte Karlmann, entzückt über sich selbst, "daß den Mitgliedern des Hauses

Rantenftein der Scharffinn angeboren ift!"

Jetzt hielt es der Notar nicht länger aus; er sprang auf, umarmte Karlmann und drehte ihn lachend im Kreise umher, indem er ausries: "Freund meiner Seele! ja, Sie sind ein anderer Daniel! Ihr Berstand ist groß, und Sie sind noch zu größeren Dingen geboren!"

"Bin ich?" fragte Rarlmann.

"Sind Gie!" entgegnete ber Rotar.

Der Rotar war aber so entzückt durch diesen Blick, welchen ihn Karlmann in die Gemüthkart des Nankensteinsichen Hansels hatte thun lassen, weil er nunmehr sicher hofsen durfte, Jadella von ihren schwärmerischen Ideen, auf den Rankenstein'schen Nachlaß zu verzichten, heilen zu können. Er hielt es jetzt nur noch für nöthig, diese mehr als gemeine, diese Gräslich Rankenstein'sche Gesimmung ihr recht nahe zu rücken und sie dadurch zur Einsicht zu brinzen, daß jede zarte Rücksicht, welche sie für dieses Geschlecht

hegen möchte, eine Thorheit sei. Doch verehrte er auch Isabella zu sehr, um Karlmann nicht die Nichtswürdigkeit feiner Berlaumdung wieder in fein gemeines Berg gurudzuschieben.

In diefer Absicht fuhr er jetzt fort: "Dbichon ich vor diefer icharffinnigen Erfindung eines Zusammenhangs zwischen ber Errichtung ber in Frage stehenden Chepacten und Ihren Borausfetzungen meinen Refpect bezeige, jo werden Sie doch felbst finden, daß damit ihre Gegnerin mohl eingeschüchtert, jedoch auch sonst weiter Richts gewonnen werden fann."

"Wie fo?" fragte verwundert Karlmann.

"Weil Graf Joseph," jagte lächelnd der Notar, "bis gu feinem Bochzeitstage mit ausgezeichnetem Scharffinn und nnermublidjer Thatigfeit auf bem Bureau feines Chefs gearbeitet hat, mithin burch Chocolade nicht um feinen Berstand gefommen sein fonnte!"

"Bas Gie fagen!" rief vermundert Karlmann.

"Weil er zwar rafend in die Tochter des Ritters Malavilla verliebt gewesen ift," fuhr der Notar fort, "nicht aber fie in ihn."

"Sie erlauben mir, das Gegentheil zu behanpten;" warf Karlmann ein; "benn ein Rantenstein fann nie fo fein Blut und fein Sans verlängnen, daß er fich gegen die angeborene raison verlieben würde."

"Beil ferner," fuhr unbarmherzig der Notar fort, "der Ritter Malavilla feine Tochter zu biefer Berbindung Kraft

seiner väterlichen Antorität gezwungen hat!"

"Bah!" warf bornirt und höhnifch Karlmann ein, "cine Komodie, welche alte und junge Rarren täuschen fann, uns aber nicht, une nicht!"

"Beil endlich," fette der Notar hinzu, ohne auf die beleidigenden Menferungen Karlmanns zu hören, "an jenem Morgen vor Errichtung der Chepacten gar feine Chocolade getrunten worden ift."

"Richt?" fragte mit langem Besichte Karlmann, "also

Raffee?"

"And nicht!" entgegnete lachend der Notar.

"3ch wollte fagen: Wein!" rief rathend Karlmann.

"In der That gar Richts!" verficherte der Rotar; "und ergo — " fuhr er fort, "kann ihm auch mit Nichts ber Berftand verwirrt worden fein, wenn es nicht die Liebe gethan hat. Da Gie nun felbst meinen: einem Rankenstein könne Diefe Krantheit Richts anhaben, jo muffen Gie fich fchon Die Minhe geben, Ihren Scharffinn anzuftrengen und eine andere Geschichte zu erfinden!"

"Mein Berr!" rief beleidigt Rarlmann, "Gie erflären mich" für einen Calumnianten? Gie werden mir bafür Rebe ftehen! 3ch werde gegen Gie auf Chrenerflärung

und Abbitte demmeiren!"

"Run," versetzte ruhig der Notar, "und damit meinen Gie wirflich die fette Erbichaftsportion Ihrer jungen Schwägerin abzujagen? Benn Gie meinen? "

"Mein Benge ift Nepomut, der Diener meines feligen

Bruders!" entgegnete Karlmann.

"Und Repomut," versetzte gleichgültig ber Rotar, "fann froh fein, wenn er ungehangen von Berona wegkommt. Doch vor der Hand geht mich seine Handthierung wenig an. Bollen Gie, Berr Graf und College, fich überzeugen, daß ich bem Gräftich Rantenftein'ichen Baufe gern biene, wo ich uur fann, jo will ich Ihnen Gelegenheit geben, das Bemuth Ihrer fpanischen Schmugerin gu Ihrem Zwede gu

bearbeiten, und dazu ift Ihre Geschichte wirklich geeignet, und ich will Sie gern unterstützen, daß sie einen recht brillanten Eindruck macht."

"Sie werden," rief Karlmann, "an dem Nankenstein'schen Hause einen dankbaren Schuldner haben! Sie können glauben, daß ich hier ohne alles eigene Interesse handte, und nur der heiligen Pflicht des Vormundes für die Wittwe und Waisenstinder der Franciscanischen Linie dienstbar bin. Nur wo diese Pflicht mich beseelt, nurß ich rücksichtlos, ja — eisern sein! Sie verstehen mich!"

"Wir verstehen uns!" versetzte lächelnd der Notar und

schüttelte ihm die Hand, indem er fortfuhr:

"Ift es Ihnen angenehm, so werde ich Donna Isabella bewegen, morgen mit Ihnen und der Franciscanischen Linie sich zu vernehmen; wir können Vormittags um 11 Uhr dort im großen Saale zusammen kommen. Vielleicht ist ein Uebereinkommen zu ermitteln! Ich werde auf Besehl Alles getreulich protocolliren."

Karlmann wollte jetzt einiges Silbergeld unter ein Bapier schieben, welches auf dem Tijche lag, indem er flu-

fterte: "Gie erlauben mir doch?"

"Was machen Sie für Umstände?" entgegnete der Rostar; "wir haben zwei Stunden lang Conferenz gehalten, und während der Daner des Congresses liquidiren wir in Louisd'ors."

Karlmann holte zögernd aus ber Bestentasche einige Goldsstüde hervor, brudte sie ihm in die Hand und empfahl sich.

Der Notar begleitete ihn bis an die Thur und fagte dann für sich: "Der Schuft! er soll wenigstens ordentlich bezahlen lernen! Er fann froh sein, daß ich ihn nicht an die Justiz ausliefere! Basta!"

### Siebentes Capitel.

Der Notar Alippi hatte Wort gehalten. Er war am folgenden Morgen mit dem Stadtbaumeister und seinen Gehülfen zu Antonio gesommen, und hatte die Gebäude taxiren lassen. Da er hier als Unterhändler des Gouversnements handeln fonnte, so schloß er den Kauf mit Antonio ab. Dieser ließ sich den Borschlag gesallen, die Hälfte des Kanspreises auf den Häusern zinsbar stehen und nur die andere Hälfte in Ereditbriesen an die Herren Sieveling und Tandon in Marseille sich aushändigen zu lassen.

"Ich werde die ganze Sache auf meine Kappe nehmen," meinte der Rotar, "denn sollten die Herren vom grünen Tische mir Bedenklichkeiten machen, so trete ich selbst ein und verkause diese Grundskücke weiter auf mein eigenes

Rifico."

"Habt herzlichen Dank für Enre Gefälligkeit!" versetzte Antonio, "Ihr seid ein Ehrenmann, und ich vertraue Euch in allen Dingen. Wollt Ihr mir noch gefällig sein und fännntliche Möbeln und Effecten, welche mir in den beiden Häusern gehören, zur Anetion bringen, so habe ich ganz mit Verona abgeschlossen. Den Erlös davon bitte ich an den Banquier Eynard in Genf, den Philhellenen, zu senden,

welcher Gelegenheit finden wird, auf meine Ordre über die Summe zu verfügen."

"So ichnell wollt Ihr alfo," fragte der Rotar, "Gurer

Baterftadt den Rücken wenden?"

"Bas man einmal beschlossen hat," versete Antonio, "muß man ichnell thun! Ich fehne mich von hier hinweg, wie ein Gefangener aus feinem Kerfer nach ber Freiheit!"

"Ich verstehe Ench zwar nicht," entgegnete ber Notar, "doch gönne ich Jedem seine eigene Ansicht, wenn er fie nur fraftig geltend macht. Doch lagt une hinüber gu Donna Gjabella geben, denn wie ich bemerke, find die Kutichen ihrer liebenswürdigen Bermandten aus Wien in den Sof gefahren. Wir müffen dem armen Kinde beifteben gegen Die schantlose Sabgier ihres Beren Schwagers Karlmann und ihre eigene Grogmuth.

"Ich fann es ihr nicht verdenken," verfeste Untonio,

"wenn fie fich den Stanb von den Gewandern ichüttelt." In diesem Gespräche gingen fie hinnber in den großen Saal, wo die Grafin Gulalia mit der Franciscanischen Linie und an ihrer Seite Karlmann Platz genommen hatten.

Nachdem der Rotar und Antonio die Bersammlung begrüßt hatten, lächelte Karlmann seinem Collegen vertranlich ju und flufterte ihm in das Dhr: "Bier feben Gie die fo hart verfolgte Wittwe, meine thenre Edywägerin, mit meinen armen Reffen und Richten! Ich werde ihr gutes Recht zu vertheidigen wiffen und baue auf Ihren Beistand, in der Hoffmung, daß es uns gelingen wird, die der Rantenftein ichen Familie zugedachte Beraubung zu hintertreiben."

"Sie können," versetzte ironisch der Notar, "bei Ihrem Gefchäftstact und Ihrer ehrenvollen Gefinnung bas Ziel nicht verfehlen; ich fann erwarten, daß Gie ben Bergang

von der Errichtung der Chepacten, freilich besser motivirt, der Donna Jsabella zum Besten geben werden. Sie werden wenigstens die Genugthung haben, sie zu kränken. Aber no bleibt denn Ihre Gegnerin, ist sie noch nicht von Ihrem Hiersein unterrichtet?"

"Wir dürfen und," versetzte die Gräfin Enlalia, "noch nicht schmeicheln, die gnädige Donna erblickt zu haben. Wie es scheint, hält man einige Ansmerksamkeit, welche

man und schnldig sein möchte, für überflüffig."

Antonio entfernte sich jetzt, um Isabella herbeizurusen. Die Gesellschaft hatte sich jetzt wieder niedergelassen, der Notar jedoch hinter dem Tische Platz genommen, um die bevorstehende Berhandlung zu Protosoll zu bringen. Er hatte das Actenstück, in welchem Karlmann gestern die Ehepacten gelesen hatte, mitgebracht und schrieb jetzt die Namen der anwesenden Personen auf.

Alls er damit fertig war, trat Antonio mit Isabella

herein.

Sie ging durch die Reihe der Rankenstein'schen Familienglieder hindurch, während sie mit einer leichten Bewegung

des Hauptes fie grußte.

Sie nahm ohne Anfenthalt das Wort, indem sie sich zur Gesellschaft wandte: "Ich habe den Grafen nicht geliebt; der unbengsame Wille meines Vaters hat mich gezwungen, ihm neine Hand zu reichen. Gott hat uns geschieden."

Nun ftufterte sie vor sich einige unverständliche Worte, doch sprach sie endlich vernehmbar: "Er hatte mich auch

nur als Leiche gefunden!"

"Sie werden, Herr Notar," verfetzte lächelnd und zustappend Karlmann, "das Alles protofolliren."

"Bemerkt noch dabei," fuhr Isabella fort, "ich will

Nichts mit ihm gemein haben, wie nicht im Leben, so nicht im Tobe! Ich entsage — "

"Meine Gnädige!" rief der Notar; "Ihr wollt das,

was Euch gehört, fo hinwegwerfen?"

"Untonio," versetzte Isabella, "ich stehe hier allein und

hülflos; wollt Ihr Euch meiner annehmen?"

"Ich werde Euch nicht verlaffen!" erwiederte Antonio, "Eure Freundschaft ist ein heiliges Bermächtniß meiner Schwester."

"Wir muffen uns gar sehr," entgegnete Karlmann, "alle und jede Einmischung in die Rankenstein ichen Hausangelegenheiten verbitten! Herr Notar, Sie haben von der gnädigen Frau, oder vielmehr Demoiselle Isabella das Wort gehört: "ich entsage?" —

"Die gnädige Gräfin," versetzte lachend der Notar, "wird freilich noch anzugeben haben, welchem Objecte sie entsagen will; Sie werden aber, da Sie selbst Jurist sind, wissen, daß man nur auf eine Sache verzichten fann, an

welcher uns ein Recht zur Berfügung zusteht."

"Ich entsage —" wollte Isabella fortsahren; doch Karlmann suhr triumphirend dazwischen: "Ja, Ihr edles Herz entscheidet hier in dieser Sache! — Sie haben die Achtung der Nankenstein'sichen Linie schon bereits gewonnen durch die Herausgabe der Juwelen; wir werden darüber dantbar quittiren; Sie werden jetzt Ihrer Großmuth die Krone aussehen."

"Bir werben Sie," seste die Gräfin Entalia hingu, "als die Schutheilige der Franciscanischen Linie an-

beten."

In dem Untlitz Sjabellens prägte sich ein tödtlich verachtender Zug aus. Der Unwille, welcher in ihr aufstieg, beklemmte ihre Brust; sie wollte fortsahren: "Allem und Jebem, was mich an das Hankenstein erinnern könnte —" doch Antonio unterbrach sie, indem er ries: "Und auch jeder Ueberlistung und Ränkemacherei, welche den freien Willen

gefährden fonnte!"

"Wir wissen in der That nicht," entgegnete gereizt Karlmann, indem er zwischen Grün und Gelb seine Gesichtsfarbe wechselte, und seine Rasenstügel schnaubend zitterten, "wer Ench hier ein Recht einrämmt, unsere gnädige Schwägerin in ihrer so hochverehrungswürdigen Gesimung zu stören? Ihr scheint Euch hier aufzudringen, ohne daß uns flar ist, in welcher Absicht? Freilich eine junge Wittwe ist immer eine angenehme Clientin!"

"Mein Herr," rief erzürnt Antonio, "nehmt den Hals auf meiner Treppe in Acht, daß Ihr ihn nicht brecht; sie

ift steif genug!" -

"Ich will feine Gewaltthat fürchten!" —

"Warum nicht?" rief noch heftiger Untonio.

"Entsernen wir uns nicht vom Geschäfte!" sprach jetzt langsam mit seiner anstönenden Baßtimme der Notar; "Donna Isabella weiß, daß sie frei und unbehindert über das, was ihr nach den Chepacten zusteht, verfügen kann. Ihr, meine Gnädige, werdet Euch bedenken und uns dann Eneren Entschliß eröffnen."

"Theurer Freund," wandte sich Sjabella begütigend zu Antonio, "laßt mir meinen Willen! Glaubt mir, daß ich mit ganzer Seele vor den ansgestreckten, haftigen Fingern da ichaudere; aber laßt mich aussprechen, was mir mein guter

Engel auf die Bunge fegt."

"Ja, Herr Graf von Rankenstein," sprach sie jett zu diesem, "ich gestehe, daß ich vor Ihrer Herkunft ent-

schlossen war, dieser Erbichaft unbedingt zu entjagen; Sie aber und Ihre Fran Schwägerin haben mich gelehrt, was ich zu thun habe; ich danke Ihnen dafür und freue mich, wiederholen zu können: Ich entjage allen Uniprüchen, welche mir den Rechten nach daran zustehen könnten!"

"Haben Sie geschrieben?" fragte freudetrunten Karlmann den Notar, "und Sie meine Guädige," wandte er sich zu Jsabella, "sehen hier meine Schwägerin und ihre zehn unmündigen Kinder! Bedenken Sie, daß auch ich Familienvater bin, ein glücklicher, aber jorgenvoller Familienvater!"

"Jahren Gie fort!" fprach der Notar trocken und unwillig zu Sjabella.

"Ich entjage," fuhr Ijabella fort, "diesen Unsprüchen —

jum Beften des Beronefer Urmenhaufes!"

"Urmenhauses?" wiederholte mit erstarrendem Gesichte Karlmann.

"Bie?" - fragte gedehnt Grafin Gulalia.

"Also zum Besten best städtischen Armenhauses in Be-

rona!" wiederholte der Notar und ichrieb.

"Da Eure Gnaden," wandte er sich dann zu Isabella, "noch unmündig sind, so fragt es sich, ob Ihr Vormund beitritt?"

"Ja!" versette Antonio.

Ijabella reichte Untonio freundlich die Hand, welcher

fie mit Thräuen fußte, und verließ die Gefellichaft.

Karlmann, welcher mit stieren Angen und herabhäusgenden Lippen und Händen, erstarrt und steif, dageseisen hatte, sant jetzt ohnmächtig vom Stuhle. Die Francisscanische Linie erhob ein unendliches Wehgeschrei, Gulalia kniecte neben dem Chumächtigen, hielt ihn umichlungen

und rief dem vorübereilenden Antonio nach: "Herr Doctor,

Bülfe! Bülfe!"

"Breunt eine Feder an," entgegnete Antonio, ohne sich aufzuhalten, "und haltet sie ihm unter die Nase! Probatum est."

# Achtes Capitel.

Untonio suchte Isabella in ihrem Zimmer auf. Er fand sie in Thränen aufgelöst. Ihr erschien in diesem Augenblicke das Leben so seer und nichtig und sie sich selbst so sogerissen von dem Zusammenhange mit demselben, daß es ihr war, wie Einem, der in der Fremde am Heinweh erstrankt.

Untonio setzte sich zu ihr und suchte ihr Trost eingu-

iprechen.

"Ich fühle Euren Schmerz," begann er, "denn ich leibe selbst daran. Wie oft der einzelne Mensch sich im hipigen Fieber verjüngt, so scheint es der Fall mit den europäischen Bölkern zu sein. Man hat in dieser Zeit nur die Wahl zwischen Sumpf und Meer, oder besser: zwischen sicherer Sclaverei und gefährlicher Freiheit!"

"Warum ift denn die Freiheit fo gefährlich?" fragte

Isabella.

"Beil die Könige lieber über Sclaven herrichen, als über freie Menschen regieren wollen. Da Ihr nun fo einssam in der Welt steht und zunächst Niemand Euch gebieten kann, so müßt Ihr Euch selbst entscheiden!"

"Ich habe entschieden," versetzte Isabella, "doch Ihr?"

"Auch ich!" entgegnete Untonio.

"Darf ich Eure Bahl wiffen?" fragte Sjabella.

"Ich gehe nach Marfeille," antwortete Antonio, "und schiffe mich mit den Philhellenen nach dem Peloponnes ein, um den jungen Helden meine Dienste als Arzt zu weihen."

"Mit Achillens?" -

"3a!"

"Mit Achillens! und ich und meine Ines?! Ich muß ihn wenigstens noch einmal sehen! Noch einmal in seine Angen blicken! Antonio, seid Ihr nicht mein Bormund, mein Bruder, mein Freund?"

"Wollt Ihr mit Ines unter meinem Schutze nach ober über Marseille reisen, so bin ich, wenn Ihr wollt, Euer Geleitsmann; bereits sind meine Hänser, und in den nächsten Tagen werden meine Effecten an die Meistbietenden verkauft, und mein Wagen rollt nach Genua, wo wir nach Marseille uns einschiffen."

"Und das fönnt 3hr," versetzte freudig erschrocken Isabella, "Alles so falt jagen, als ob nicht eine neue Erde

und ein neuer Himmel in diesem Entschlusse läge?"

"Weil ich nur eine Eur gebrauche," entgegnete Antonio, "welche ich mir für meine tranke Seele verordne. Ich habe hier Alles verloren — Francesca und den Glauben an die Zufunkt Italiens. Ich bin hier in einem Leichenshause, ich sterbe eines zwiesachen Todes an dieser dumpfen Moderluft. Ihr habt in diesen Tagen einen Blick unter die Hille gethan, unter welche die Gesellschaft der alten Staaten ihre verpesteten Glieder verbirgt. Was ist dieser Nankenstein anders, als eine kredsartige Blatter, welche das verdorbene Blut dieser Zeit emporjagt und nur mit glüshendem Eisen geheilt werden kann?

"Er ware von Natur nicht ichlechter gewesen, als viele

Andere sind, wenn nicht die allgemeine Berworfenheit in feiner Bornirtheit einen so fetten Sumpf gefunden hätte. So ist er ein Prachteremplar der europäischen Staaten Furunteln und verdiente in Spiritus aufbewahrt zu werden."

"Aber fann sich benn ein folder armer Menich nicht

beffern?" fragte mitleidig Gjabella.

"Gott ift groß! heißt es im Koran," versetzte Antonio und fuhr fort: "Stellt Euch nun, verehrte Freundin, den Staat als einen einzigen beseelten Leib vor, in welchem viele tausend Schmarotzer die besten Säste gierig an sich sögen; meint Ihr nicht, daß sich seinen Abern heraus und bem Messer des Arztes entgegenzuwersen? Seit sunfzig Jahren haben auch die europäischen Staaten diese Heilsbestrebungen gemacht, und in diesen Tagen hestig genug in Spanien und Griechenland, so daß die Hausärzte dieser Batienten jetzt zu einer Berathung zusammen gekommen sind. Sie sind darüber einig geworden, daß es zuträgticher sei, die Patienten zu einem unsterblichen Siechthume zu versurtheilen, als sie durch Krisen gesund werden zu sassien."

Untonio wollte in seinen medicinischen Gleichnissen, in welchen er unerschöpflich sein konnte, weiter fortsahren, aber Jabella unterbrach ihn mit den Worten: "Antonio, ich verstehe Richts davon. Ich weiß nur, daß die Verwandten des Grafen Joseph mir wehe gethan haben. Sprecht nicht

mehr davon, denn es widert mich vor ihnen."

"Also wollen wir wenigstens nicht," versetzte Antonio, "vor bem Mittagstische ober furz nachher davon sprechen."

"Rie!" rief Sjabella, "wenn ich Guch darum bitten

darf."

"Friede sei mit ihnen," entgegnete Antonio, "so lange mir es nicht einfällt, Karlmann und die holde née de Storchbein in einer Komödie auf das Theater zu bringen; man wäre es der Menschheit zur Belehrung schuldig. Und nun, Freundin, eile ich hinüber, um Alles zu meiner Albereise vorzubereiten, dars ich Euch bitten, dasselbe zu thun?"

"Antonio," rief mit frendeentzücktem Gesichte Jabella, "Ihr seid mein guter Engel! — Ihr führt mich dorthin, wo das Leben, wie das Meer, frisch seine donnernden Wosgen wälzt, zu dem Manne meiner Liebe, zu Achilleus! — Ieder Stunde wünsche ich Ablerslügel, daß sie mich hoch und schnell hinübertrage zu ihm, den ich von Herzen meine!"

Alls sich jetzt Antonio verabschiedet hatte, eilte Isabella in die Nebenstube, wo ihre treue Ines war, um ihr den Entschluß zur Reise nach Marseille unter dem Schutze ihres

Bormundes mitzutheilen.

Ines, welche um das Schickfal ihrer geliebten Gebieterin schwer besorgt war, kam bei dieser Nachricht vor

Frende außer sich.

"Noch haben unsere Schutcheiligen im Himmel," rief sie, "helle Angen, nm auf uns herabzusehen! Nun wird Alles gut. Glaubt mir, ich senne die Menschen; — die gräsliche Sippschaft hätte Euch dort zu Tode gemartert, wenn sie Euch, wie eine Gesangene, mit nach Wien geschleppt hätte! Und was wäre denn die Liebe, wenn sie nicht die Gewalt hätte, mit fenrigem Schwerte die geliebte Seele aus der gistigen, brennenden Hölle zur andern Seele hinüber zu führen, der sie angehört?! — Doch nun darf ich sein Wort mehr reden, noch diesen Vormittag sollen unsere Kosser gepackt sein! — Denn, wist es nur, ich sehne mich auch gar sehr aus diesem alten Hanse hinweg, wo der Geist des

alten Chevaliere Bartolo in der Racht umgeht und durch die Schluffellocher in die Stuben gudt. Er fame auch gar zu gern herein, wenn ich nicht mit Weihmaffer Kreuge au alle Thuren gemacht hatte."

"Bas du dir nicht Alles einbildeft!" verfeste Gfabella, "mache bich nun an bein Beichaft, ich will an meinen

Bater ichreiben."

"Grugt ihn von mir!" rief Ines, "und ich laffe mich ichon für die Klofterpenfion bedanten!"

Mit biefen Worten eilte Ines hinaus; Gabella ging

aber in ihr Zimmer gurud und ichrieb.

Nachbem fie ben Gergang von dem Tode des Grafen Jojeph gemeldet hatte, beichtete fie die Beichichte ihrer Liebe zu Achilleus und fuhr endlich fort: "Meine erfte und heiligfte Pflicht mar der Gehorfam gegen meinen Bater. Mit brechendem Bergen und in ärgeren Qualen, als bie des Todes fein fonnen, habe ich fie zu erfüllen gefucht. Dn zogst beine Sand von mir gurud und verschenften mich an ben ungeliebten Mann. Ruhe fei feiner Miche! Wenn auch auf entjegliche Urt, doch frei von alteren Pflichten, gehore ich nun gang bem Manne an, bem ich mit den heiligsten Eiben verbunden bin. Er ift nach Marjeille abgereift, um sich dort mit den dentschen Philhellenen nach dem Peloponnes einzuschiffen gum heiligen Kampfe für das Kreug gegen die Beiden und Domanti. Bielleicht ichon morgen eile ich dorthin, wohin ich gehöre, an feine Seite, an fein Berg. Und nun fnice ich vor dich hin, ftrenger und boch geliebter Bater, und bitte nicht um Bergeihung, benn ich habe meine Ehre und meine Pflicht als beine Tochter heilig bewahrt, aber um beinen väterlichen Segen! 3ch fühle beine Band in diefem Augenblide auf meiner Stirne liegen

und höre dich das väterliche Wort sprechen: "Gott sei mit dir, meine Tochter!" — Könnte ich doch mit heißen Thränen jetzt mein Haupt an deinem Busen verbergen, dir danken

und auch für dich den Schutz Gottes herabfleben!

"Mein zufünftiger Herr und Gebieter wird Wege finden, auf welchen ich dir Nachricht von uns zusenden kann; wirst auch du so lieb und gut sein und deiner Tochter schreiben, wie es dir geht? Vielleicht ist der Sieg über die Ungländigen bald entschieden, dann fliegen wir auf einem schnellen Schiffe nach Cadir und entführen dich Spanien, das noch lange nicht gesund werden wird, in das meerumrauschte, sorbeergrüne Hellas, in das Vaterland der Götter und Herroen!

"So tebe wohl, mein geliebter Bater, bis dorthin, wo wir uns glücklich wiedersehen. Wenn auch die Erinnerung an die vergangenen Tage in Verona und die Ungewißheit, welche Loose das Geschick in der verschlossenen Urne trägt, mein Herz bangen tlopfen läßt, und mir heiße Thränen über die Bangen rollen, doch hebe ich vertranungsvoll den Blick nach Oben und stärke mich in dem Vorsatze: Alles gemessen zu ertragen, was das Geschick auf mein Haupt legt. Ich will nicht vergessen, daß ich die Tochter eines edlen Spaniers und die Brant eines Helden bin! — Ich bete täglich den großen Rosenkranz ab für dein Heil.

Isabella."

# Acuntes Capitel.

In diesen Tagen ging der Congres auseinander. Zu allen Thoren hinaus rollten die Küchen- und Bagagewagen

der höchsten Herrschaften und der Diplomaten.

Es hatte das Ansehen, als mare eine boje Krantheit in Berona ausgebrochen, vor welcher Alles fich flüchte, mas fliehen fonnte. Zwijchen diejen langen Wagenzügen drängten sich die Frachtwagen der Fuhrleute, beladen von Riften, in welchen fremde Rauflente die verschiedensten Waaren nach Berona gu Marft gebracht hatten. Gelbst der Bereiter Juppo mit seinen phantastisch aufgeputzten Leuten und Pferden zog auf der Straße nach Benedig zu. Allen voraus war in der Racht im riefigen Kaften der ungeheure Elephant dorthin marschirt, jetzt folgte ihm die übrige Menagerie, welche fich mahrend des Congresses hatte sehen lassen, in mit eisernen Räfigen befrachteten Wagen, mit ben Brummen, Grungen, Pfeifen und Gefreische. Dicht hinterbrein fam ein anderer großer Wagen, welcher nicht gur Menagerie gehörte, vielmehr die Gräfin Gulalia und die Rankenstein'ichen Soffnungen enthielt. Karlmann, welcher handgreifliche Sändel mit Nepomut gehabt hatte, mar gurudgeblieben, um sich auf Kosten seines groben Freundes curiren zu laffen.

Während so nach allen Richtungen hin der Anszug von Berona Statt fand, bielt ein wohlbevacter Reisewagen im

Hofe Antonio's.

Er hatte die alten Diener des Hauses mit nicht unbedeutenden Benfionen an die Summen gewiesen, welche vom Kaufgelde noch auf den Banjern ungefündigt stehen blieben.

Am Schwerften murde ihm der Abschied von der alten Unna. Gie zerfloß in Thränen und rief: "Ich elendes Weib muß sehen, wie das Sans zu Grunde geht! Erst ging Francesca und fam nicht wieder, und nun zieht auch Ihr fort, und nie mehr werde ich Euch eine schöne Frucht auf den Tisch vor Ench hinlegen oder Euch einen Trunf Wein ans dem Keller boten! Und nun foll gar dieses Haus, in welchem mich jede Treppenftufe, jede Thur, jeder Spahn, jeder Canlenfchnörtel fennt, zu einem Aufenthalte für's Lumpengefindel werden!"

"Tröfte dich, liebe Anna!" sprach Antonio begütigend ju ihr, "in der Welt ift Alles dem Wechsel unterworfen. Gott schenke dir noch viele Frende in beinen alten Tagen! Sabe taufend Dank, Pflegerin unferer Rindheit, für beine Liebe und Treue; ich werde so oft an dich dankbar benken, als meine Beimath mir vor die Seele tritt. Gebente auch meiner und der unglücklichen Francesca! Gie hatte dich

febr lieb."

Alls er sich nun von ihr wandte, sant sie nieder auf die Schwelle des Hauses und verhüllte sich mit der Schürze

laut ichluchzend das Gesicht.

In dem Saale des alten Saufes hatten die Anctionatoren bereits ihr Geschäft begonnen. Gine Menge Leute hatten aus Kanflust und Neugierde sich herbeigedrängt und zogen hinein und heraus, wie es ihnen gefiel. Antonio kannte Biele von ihnen, aber Wenige grüßten ihn flüchtig, Undere thaten, als ob fie ihn gar nicht bemerkten. Gie hielten ihn für einen banfrotten Mann, welcher das Weite inchen muife.

Lant icholl oben ans bem geöffneten Tenfter berans die Stimme bes Anctionators: "Gine gewirfte Tapete mit ben Wappen des alten lombardischen Abels, eine fleine Sausapothefe und eine Djengabel - drei Liren jum Ersten jum Andern — und jum Letten!" — und nun fiel der Hammer.

Bett famen Biabella und Ines aus der Capelle, wo fie gur Mitter Gottes um ihren Beiftand auf der Reife

gebetet hatten.

Jiabella mar sichtbar angegriffen. Ihr mar lebendig vor die Geele getreten, mas fie Alles dort erlebt hatte, Die heiligsten und höchsten Freuden und die entsetlichsten Leiden.

Sie hatte bort Bonig und Wermuth getrunfen.

Schmerzlich bewegt reichte fie Antonio, welcher ihr Schweigen verstand und ehrte, die Sand. Er hob fie und Ines in den Wagen, mahrend oben die Stimme des Auctionators ericholl: "Eine Zither, gang gut erhalten, es fehlen die Saiten, eine Schachtel voll Rojenfrange und ein befecter Don Duirote! - Wer bietet darauf?"

Alls Antonio jett noch Giniges dem Postillon zurief, bemerkte er neben ihm den trenen Giovanni, welchen er verabichiedet hatte.

"Was willst du da, alter Gefelle?" fragte Untonio

verwundert.

"Dhne Umstände, Signore Antonio," entgegnete trotig

der Alte, "wo Ihr hinzieht, ziehe ich auch mit. Das wäre noch schöner, wenn ich meinen jungen Herrn, den mir sein seliger Bater auf das Gewissen gelegt hat, allein reisen sassen wollte! Ich tenne meine Pflicht so gnt wie Einer! Ihr werdet mich schon gebrauchen."

Antonio sprang eine Thräne in das Ange; er entgegnete Giovanni fein Wort und rief bem Postilton zu, mahrend er sich in den Wagen hineinschwang: "Fahr' zu, Schwager!"

Der Wagen rollte zum Thor hinaus, mahrend die Stimme des Auctionators hinterher icholl: "Zum dritten und letzten Mal!"

### Zehntes Capitel.

Auf der Brigg Scipio, welche im Hafen von Marsfeille vor Anker lag, um das Bataillon deutscher Philhellenen zur Uebersahrt nach Hellas aufzunehmen, schaukelte sich oben Thriafi in den Tauen und sang mit lauter, klingender Stimme ein Freiheitslied von Rhigas in den Wald der vielen hundert Schiffe hinein, welche hier ringsum mit ihren Masten emporstarrten. Es lag unsern davon ein ägyptisches Kaufsahrteischiff, auf dessen Berdeck die arabischen Matrosen herumlagen, welche er damit zu ärgern gedachte. Sie hatten ihm jedoch den Rücken zugedreht. Tafür hatte er ein desto theilnehmenderes Publikum an den spanischen und französischen Schiffsleuten, welche ihm von allen Seisten "Bravo!" zuriesen.

Thriafi war mit Uchilleus zum Besuche auf dem Schiffe, denn sie wohnten noch in der Stadt zusammen mit den Philhellenen, mit welchen sie, begleitet von dem Commerziensrath Hoffmann aus Darnstadt, von Genf nach Marseille

marichirt waren.

Die Absahrt hatte sich schon seit einigen Tagen verzögert, da der Capitain einen frischen Nordwest abwartete.

Bon Zeit zu Zeit fam Uchilleus in den hafen und auf das Schiff, um mit feinem Bater, dem Priefter Utha-

nafi, und feiner Schwester Zigina, denn Beide waren auf

bem Schiffe geblieben, zusammen zu fein.

Sie hatten sich so viel zu fragen und zu sagen, daß sie kein Ende kinden konnten. Beide saßen jetzt wieder unsten in der Kajüte zusammen, Athanasi lauschte dem Gespräche seiner Kinder, welche von ihren Kindertagen spraschen.

"Erinnerst din dich noch," fragte Zizina, "wie du mich auf dem Nachen weithinans auf das Meer endertest und plötslich ein Gewitter heranzog mit fürchterlichem Windesbrausen, daß die Wogen berghoch gingen?"

"Wohl erinnere ich mich," entgegnete Achillens, "wie du so ängsteich zu weinen und zu jammern begannst, als

wären wir ichon verloren."

"War es nicht gefährlich genng?" versetzte Zizina, "lagen wir nicht alle Beide auf dem Boden des Nachens,

den witden Wogen übertaffen?"

"Gingen sie nicht brandend auf das Ufer zu?" fragte ladzend Achillens. "Es ist mir, als spürte ich jest noch, wie du meinen Arm damals in der Todesangst gedrückt hast."

"Und wäre dem der Nachen nicht auch am Strande zerschellt worden," entgegnete Zizina, "wenn nicht der Baster mit unseren Nachbarn uns dort mit eigener Gesahr gesrettet hätte? Büßte nur das Alles von dir deine schöne Brant ans Spanien, sie würde gewiß dir nicht mehr gut sein. Sprich, Achillens, wird sie mich denn auch lieben?"

"Gewiß, wie eine trene Schwester!" versetzte Achillens. "Aber wann wird sie denn zu uns fommen?" fragte

Zizina.

"Unsere Briefe," engegnete Athanasi, "welche wir ihr

zur Antwort auf die Zuschrift an dich gesendet haben, kann sie noch nicht in den Händen haben. Sollte unsere Brigg in das Mèer stechen, ehe sie noch hier ist, so bleibe ich mit Zizina in Marseille zuruck, um sie zu empfangen, du aber nußt unterdessen mit dem Corps der Philhellenen abreisen. Ihr könnt uns auf Hodra erwarten."

"Ich weiß nicht," versetzte Achilleus, "warum heute immer in mir die saft thörichte Hoffnung aufsteigt, daß sie hier in Marseille noch eintressen müsse, ehe wir segesfertig sind. She ich hierher kam, mußte ich auf dem Fort von Notre Dame de la Grace nach allen Schiffen ausspähen, als hätte ich irgend eins entdecken gekonnt, welches sie von Italien herüber brächte!"

Setzt trat der Capitain Petro aus Ipsara herein und ries: "Achilleus, der Wind setzt noch in fünstiger Nacht günstig um! Ich seh am Sonnenuntergang, es macht Nordwest! Morgen früh bei Tagesanbruch werden die Anster gesichtet. Daß die deutschen Philhellenen an Bord sommen! Sieh' zu! Zeit versoren, viel versoren!"

Uchilleus sprang bei dieser Nachricht empor und entgegnete: "Sorge dich nicht! Bei Anbruch des Tages fommen

wir Alle an Bord!"

Nach diesen Worten kußte er seinem Vater die Hand, seiner Schwester die Stirn, stieg auf das Verdeck, wo ihn Thriafi erwartete, und kehrte mit ihm in die Stadt zurück, um die gute Nachricht den Philhellenen zu überbringen.

Athanafi und Zizina sahen vom Borde des Schiffes aus dem Boote nach, auf welchem Achilleus zurücksuhr, bis

es zwischen den Schiffen verschwunden war.

Die in Burpurwolfen untergehende Conne warf den letzten Strahl auf den griechtichen Briefter, welcher, wie ein

König der Borzeit, groß und mächtig, mit dem vollen, filberglänzenden Bart- und Sanpthaar, die Briefterbinde um die Stirn, in seinem langen, weißwollenen Bewande hier auf dem Berdecke stand, mahrend fich feine schöne Tochter an feine Bruft fchmiegte.

Ihr Antlitz mit der Senfung der Stirn gur feinen Rafe, den dunkeln, großen Augen in gewölbten Augenhöhlen, mit dem weiten Schnitt der Angenlider, der furzen, aufgebogegenen Oberlippe und dem vollrunden Kinn, erinnerte an Die altelassische Darftellung der Belene, wie wir fie aus

Basengemälden fennen.

Ein weißes Gewand von durchsichtiger Mouffeline umgab das Saupt und fiel über die Schulter den Rücken hinab, während das lange, faltige Ueberfleid von perfischen Shawls ihre fchlante Geftalt verhüllte bis hinab zu den Spitzen der hochbesohlten Kothurnpantöffelchen von rothem Saffian.

"Sieh' hin, Bater," rief fie jetzt und bentete mit der lebhaft ausgestreckten Sand auf ein Boot bin, welches fich näherte, "fieh', zwei Frauen, eine jungere und eine alte, sitzen neben einander, und die jüngere erinnert mich an unfere Brene! - Caf fie nicht fo ruhig und ftolg, die Bande treuzweis über den Schoos gelegt? - Nun fommen fie näher! — Schade, daß fie verschleiert ift, fie muß unserer Irene ähnlich fein! - Sieh' nur, wie Irene, fo hat fie auch den rechten Kuß gurud, und den linken im Sitzen vorgeschoben! - Bare Brene noch am Leben, fie mußte es fein!"

"Sie erinnert mich felbst an mein heiliges Rind," ent= gegnete ber Greis. "Gie rubern auf uns gu, fie halten!" flüsterte Zizina; "sprich mit ihnen, Bater! Sag', sie follen herauftommen, ich möchte ihr Geficht ohne Schleier feben!"

Das Boot hatte angehalten; ber jüngere, vornehme Mann darin rief herüber: "Seid Ihr der Papas Athanafi, ber Bater meines Freundes Achilleus?"

"So bist Du wohl Antonio?" fragte der Papas da-

gegen.

"Ich bin Antonio aus Berona." "Und Fabella?" rief Zizina.

Mit drei mächtigen Ruderschlägen flog das Boot heran.

Isabella stieg zuerst, unterstützt von Antonio, an Bord, bann folgte Ines und nun Antonio, hinterdrein sein getreuer Giovanni.

Jjabella lag in den Armen Zizina's, sie hielten sich weinend umschlungen, als hätten sie sich schon seit Jahren

gefannt.

Athanasi drückte Beide an seine Brust und rief: "Der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch seinen Frieden! Sei deinem zweiten Bater willsommen, Sjabella, du Erwählte meines Sohnes!"

"Und Ihr, Antonio," wandte er sich zu ihm, "tommt an mein Herz! Ihr bringt uns große Frende und das neue Gluck! —

"Doch hier hält noch Euer Boot! wollt Ihr nicht bei uns bleiben?"

"Für immer!" entgegnete Antonio, "denn ich bin ein Philhellene!"

"Willtommen im Ramen des hellenischen Bolfes!" rief

der Papas.

"So fahre zurud, Giovanni," befahl Antonio, "gruße unsern Capitain, mach) Alles mit ihm ab und bringe unser Gepäck hierher an Bord."

Es war dunkel geworden. Betro, der Capitain des

Scipio trat jest heran, legte die Band auf das Berg und

begrüßte die Renangefommenen.

"Bollt 3hr jungen, lieblichen Blumen," wandte er sich zu Zizina und Jabella, "nicht der Nachtlust answeichen und in die Kasüte hinabsteigen? Besehlt meinem Pädi, was 3hr begehrt; — eine Tasse Kassee? Pädi, Kassee und Glüh-wein in die große Kasüte, schnell! Wo steckst du?"

"Bier bin ich fdjon," rief das Babi.

Best führte er die Gesellschaft hinab in die geränmige Kajute, sah überall nach Ordnung und ftieg bann wieber

hinauf, um Alles zur Abfahrt guruften zu laffen.

Wie jest Jabella die Mantille und das Obergewand abgeworsen hatte und an das Licht trat, siel ihr die lebhafte Zizina hestig um den Hals und ries: "D du wunderbar Schöne, der glückliche Achilleus! Bater!" ries sie dann wieder, "sieh' an deine neue Tochter!" und trat einen Schritt zurück, daß er Jsabella, welche beschämt und doch lächelnd die Angen niedergeschlagen hatte, sehen konnte, dann aber drückte Zizina sie wieder in die Falten ihres Gewandes und ries: "Nun soll dich Niemand früher sehen, als unser Achilleus! Sieh', er ist noch in der Stadt, morgen früh kommt er herüber, dann sollst du ihn sehen!"

"Zizina," iprach der Bapas dazwijchen, gönne der lieben Jabella Ruhe. Kommt Beide, fest Euch zu uns auf

die Polfter. Geht, das Badi bringt ben Raffee."

"Ihr wollt mich, frommer Bater," wandte sich Isabella zu ihm, "aufnehmen als Eure Tochter? Darf ich Euch gehorsam sein? Ich will mir alle Mühe geben, Euch zu gefallen. Zizina wird mich schon sehren, wie ich Euch dienen muß, um von Euch geliebt zu werden."

"Du haft, edle Toditer," verfette ber Papas, "meinem

Sohne dein Herz, deine Seele, deine Ehre vertraut, du willst mit ihm durch dieses Leben wandeln, Hand in Hand durch die Tage des Unglücks so muthig und frendig, wie durch die Stunden des Glücks, du konunst um seinerwegen von einem fremden Volke herüber zu und und willst die Unsere sein, das Alles sest ein großes, edles, in Gott und der Liebe geheiligtes Herz voraus, du sollst das Kleinod unseres Hauses sein! du wirst jetzt mit mir nach Hydra schiffen und dort bei uns wohnen; Achillens wird mit der griechischen Flotte auslaufen gegen die Demanti! Wirst du die Sorge um den Fernen ertragen?"

"3ch weiß, er fampft für ben Beiland und Bellas!" entgegnete Ifabella, "ich werbe nicht geringer fein, als die

hellenischen Jungfrauen find."

"Aber die Zeit des Friedens," fuhr Athanasi fort, "wird fommen und Gott wird es fügen, daß ich zum grogen Feste der Freiheit Ench vermähle vor dem Altare und in Euch die neue Zeit der Wiedergeburt meines Volkes einsegnen fann."

Šjabella hing an seinem Nacken, ihr Haupt war von der Hand des Greises, welche auf ihrer Stirne ruhte, leicht

gurüdgebogen.

"Doch jetzt," finhr der Papas fort, "nuß ich dich ganz meiner Zizina überlassen. Ich trete Euch die zweite, kleinere Kajüte ab, welche mir vorbehalten war; ich bleibe hier mit Antonio zusamnen."

"Das Nachteffen ichide uns herein, Bater! Gute Racht!" rief Zizina und zog Isabella hinüber in die kleinere Ka-

jute, welche ihnen allein gehören follte.

#### Elftes Capitel.

Nabella und Zizina schliefen nur wenig. Bis tief in die Nacht hinein erzählten sie sich von ihrem Heimathsteben, von Achilleus, von Spanien und Candia, und von Berona.

"Benn wir nicht mehr italienisch sprechen muffen," rief znweilen Zizina lebhaft dazwischen, "und du mit mir meine Sprache reden kannst, wie wollen wir erst da unsere Bergen

gegen einander iprechen laffen!"

Wer hier im engen Ranme bei dem Lichte der Hängelanwe die Beiden, welche hier auf dem Polfter zusammen jassen, hätte belauschen können, der würde das freundlichste Bild gesehen haben, was das Auge erblicken kann, — zwei Jungfrauen von den zwei verschiedensten und schönsten Bölkern Europa's, in der ersten Blüthe der Jugend, Hand in Hand, ihre Gesichter zu einander geneigt, Herzen und Seelen zum schwesterlichen Bunde tauschend, einander so unähnlich, und doch in Schönheit und Anmuth so übereinstimmend, wie zwei Farben, welche sich durch den Gegensatz zu einander hervorheben und und zugleich entzücken.

Es war so heimtich in diesem engen, abgeschiedenen Raume, daß selbst das Tosen im Hafen und in der Stadt, welches bis spät in die Nacht hincinreichte, nur, wie Walderauschen, mit dem an die Seiten des Schiffes anplätschernden

Gemäffer in einander floß und, wie ein melodisches Summen, bas Gespräch ber beiben Jungfrauen burchwob.

"Der Freund meines Baters, Tombasi, der unsere Flotte commandirt," erzählte Zizina, "täßt ein neues Kriegssichiff auf der Werft von Ipsara bauen. Er will unsern Uchilleus, der auf dem Meere groß und tapfer geworden ist, zum Capitain darüber setzen. Sobald wir nach Ipsara fommen, wird das Schiff vom Stapel laufen und zur Flotte stoßen. Uchilleus soll dem Schiffe einen Namen geben und unser Bater es darauf tausen. Ich weiß nun seinen Namen; wie du, "Isabella!" wird es heißen. Dann wird die blaue Flagge mit dem weißen Kreuze ausgehißt und wir rusen Alle: "Hurrah!" — und nun hüpft das Schiff, wie eine Brant, in das Meer, daß das Wasser hoch über das Verdeck herüberspritzt. Aber weinen dürsen wir nicht, wenn wir dann von Achilleus Abschied nehmen, denn die Männer und die wilden Armatolen würden uns verachten." —

"Zizina!" rief Isabella, "ich habe schwere und herbe Stunden erlebt, und überwundenes Unglick macht ein ta-

pferes Berg."

"Ich will mit dir," entgegnete Zizina, "dann täglich auf den Felsen an der Küste hinauftlettern, dort, wo die Kanone mit dem geflügelten Löwen liegt und in das Meer hinausgähnt, um die Freunde mit Donnern zu grüßen und den Dsmanli Kugeln in das Gesicht zu wersen; dorthin ietzen wir uns und schanen durch das Fernrohr, das dort steht, hinaus auf das Meer, ob nicht deine tapfere Jabella mit ihrem Uchilleus am Horizonte erscheint. Da will ich dir großmächtige Geschichten aus alter Zeit von Miltiades und den Perserschlachten und unserem Miauli, von Leonidas

bei den Thermopylen und Marco Sozzaris erzählen, indeß der frische Meerwind auf den blauen Drachen der Meereswogen donnernd an die Fessenwähle heransaust; Jsabella, das macht die Seele frisch! — Jsabella, du wirst stärter sein, als ich, denn deine Augen slammen, wie dunkelblaues St. Elmosener auf den Spitzen der Masten um Mitternacht. Hat dir Achillens nicht erzählt, daß oben auf der Spitze des Schiffes, auf welchem er ist, zuweisen eine solche Stücksflamme brennt?"

"Wo er ift," versette Isabella, "flammt immer mein Glüd! - Zizina, hatte mich nicht für niedrig gefinnt, wenn ich von dieser neuen, gewaltigen Welt, welche fich vor mir aufthut, wie betändt bin und betroffen hineinichane; mein Berg springt so hoch empor, daß es mir weh thut! 3hm ift, wie einem Bogel, der in einem engen, fleinen, dumpfen, schmutzigen Räfige lange gefangen gewesen und nun plötzlich gerettet ift in die blane Himmelsluft hinaus. Er flattert von Baum zu Baum und übt die matten Schwingen und fitzt wieder lange ftille, bis fo allmälig die Freiheitsluft ihm jeden Blutstropfen wieder frisch gemacht hat; schon am nächsten Morgen jubelt er mit den anderen Kameraden hoch empor zum himmel, hinüber über die Berge und in die freien Wälder! Ich habe so lange unter verweichlichten und in der Knechtschaft erniedrigten Menschen gelebt, noch erft vor furzer Zeit habe ich in Berona einen Blid thun muffen in die Seelen der Menschen, welche in dem übrigen Enropa leben und Glüd und Ehre in Geld und Titeln suchen müssen, Zizina, und Gott hat mich nicht bei ihnen verderben laffen wollen, er fandte mir beinen Bruder, und jetzt schenft er mir einen zweiten Bater und dich, meine Schwester, damit ich die Liebe und die Freiheit, daß ich Gott fennen lernen und in der Seele gefund werden follte."

Während sich die beiden Jungfrauen besprachen, begann der Wind zwischen West und Nord zu wechseln, und Alles deutete an, daß er sich zum glücklichen Fahrwind umsetzen würde.

Die Schiffswache ging oben auf dem Verdecke auf und ab; der Stenermann hatte sich an den Arm des Steners gelehnt und starrte, halb schlafend, halb wachend, in die große, prächtige Cannadierestraße hinüber, welche sich mit ihren dunkeln, großen Hänsermassen bis herunter zum Hafen senten. Nur hie und da war in der obern Stadt ein Fenster matt erleuchtet von einer einsamen Lampe, doch am Hafen glühte heller das mitternächtige Laster durch einige rothverhangene Fenster wachend hersiber zu den Schiffen, bis wieder der Morgen aufdämmerte und Alles im Hafen und in der Stadt lebendig wurde.

Schon stand der Capitain oben auf dem Berdecke und ertheilte rechts und links Beschle. Die ganze Mannschaft des Schiffes hatte sich sestlich geschmuckt, und kaum wurde

es Tag, jo war das Schiff gur Abfahrt bereit.

Jetzt erscholl der Ruf von allen Seiten: "Die Philbellenen! Die Philhellenen!" Athanasi erschien auf dem Berdecke.

Die große Cannabierestraße herunter sam unter Jagdhörnermusik das Corps der Philhellenen, zuerst die Compagnie der Elitenjäger, nun eine Compagnie Infanterie, dann eine Compagnie Scharsschlien, und zuletzt eine Compagnie Urtillerie, eine Schaar kampssreudiger deutscher Jünglinge, begeistert dis zum Opfertode. Boran schritt Achillens, prächtig gewaffnet im weißen, mit Golde und Seidenstickerei reichverzierten Gewande, die bunte Binde um die Histogeschlungen, von welcher in unzähligen Falten die blendende Fustanella dis über die Kniee hinunterstoß, in rothen, gestickten Schnabelschlingen, auf dem Haupte den ragenden, silbernen Gelm, unter welchen hervor die dunkelblonden

Yoden im Morgenwinde flatterten und von der Schulter hängend an einer dicen, seidenen Schnur das frumme Spathi, den Türkensäbel.

Neben ihm ging Arnotd wetteifernd mit ihm in weiten Turnerschritten, daß die Jagdbüchse, welche ihm von der Schutter herabhing, zusammenklang mit seinem Hirschfänger.

Betst kannen sie im Hafen an. In diesem Angenblicke erhob die Manuschaft des Scipio ein Inbelgeschrei, die Philhellenen schwenkten die Fahnen und riesen begeistert hersiber: "Cleutheria! Cleutheria!"

Setzt stiegen sie in die Boote, welche bereit standen, sie an Bord zu bringen. Die Matrosen ruderten das Corps in wenigen Angenbliden heran. Setzt sprang Achilleus in das Schiff, Athauasi strectte ihm die Hand entgegen und rief: "Willsommen mit unseren Frennden! Aber auch ich habe für Hellas geworben — kommt hinnnter in die Rajüte und begrüße auch meine Frennde!"

Uthanasi ging vorans, Achillens folgte ihm in gespannter

Erwartnug schnell nach.

Wie er in die Kafitte trat, fah er neben Zizina eine zweite Berichteierte fteben.

Er erstidte einen Freudenschrei, jest warf Zizina von dem Antlige ihrer Freundin den Schleier zurück.

"Ijabella!" rief Achillens, "Ijabella!"

Sie lag an seinem Bergen und weinte.

Doch jetzt waren die Anfer gelichtet, das Steuerruder wurde gewendet, die Spitze des Schiffes legte nach Südoft um, ein jubelndes Hurrah erscholl, die Kanonen donnerten das Lebewohl, alle Schiffe im Hafen erwiederten den Gruß mit Kanonen, Drehbaffen und Büchjen, und in allen Sprachen riesen viele taufend Stimmen dem davon eilenden Schiffe nach:

"Doch Griechenland, feine Freunde und die Freiheit!"

Gemäffer in einander floß und, wie ein melodifches Cummen, bas Gefprach ber beiden Inngfrauen durchwob.

"Der Freund meines Baters, Tombafi, der unfere Flotte commandirt," ergählte Zizina, "läßt ein neues Kriegs ichiff auf ber Werft von Infara bauen. Er will unfern Achillens, ber auf bem Meere groß und tapfer geworden ift, jum Capitain barüber feten. Cobald wir nach 3pfara fommen, wird das Schiff vom Stavel laufen und gur Klotte ftoken. Achillens foll dem Schiffe einen Ramen geben und unfer Bater es darauf taufen. 3ch weiß nun feinen Ramen: wie du, "Jiabella!" wird es beifen. Dann wird die blane Flagge mit dem weißen Krenze aufgehißt und wir rufen Alle: "Hurrah!" - und nun hüpft das Schiff, wie eine Brant, in das Meer, dan das Waffer hoch über das Berdeck herüberspritt. Aber weinen dürfen wir nicht, wenn wir dann von Achillens Abichied nehmen, benn die Manner und die wilden Armatolen murden uns perachten." -

"Zizina!" rief Isabella, "ich habe schwere und herbe Stunden erlebt, und überwundenes Unglück macht ein tappferes Berz."

"Ich will mit dir," entgegnete Zizina, "dann täglich auf den Fessen an der Küste hinauftettern, dort, wo die Kanone mit dem gestügelten Löwen siegt und in das Meer hinausgähnt, um die Freunde mit Tonnern zu grüßen und den Tsmansi Kugeln in das Gesicht zu wersen; dorthin seizen wir uns und schanen durch das Fernrohr, das dort sieht, hinaus auf das Meer, ob nicht deine tapsere Isabelta mit ihrem Uchilsens am Horizonte erscheint. Ta will ich dir großmächtige Geschichten aus alter Zeit von Miltiades und den Perserschlachten und unserem Miausi, ron Leonidas

bei den Thermopylen und Marco Bozzaris erzählen, indeß der frische Meerwind auf den blauen Drachen der Meereswogen donnernd an die Fessenwände heransanst; Jsabella, das macht die Seele frisch! — Isabella, du wirst stärfer
sein, als ich, denn deine Augen flammen, wie dunkelblaues
St. Elmosener auf den Spitzen der Masten um-Mitternacht. Hat dir Achilleus nicht erzählt, daß oben auf der
Spitze des Schiffes, auf welchem er ist, zuweilen eine solche
(Mückstlamme brennt?"

"Bo er ift," versetzte Gabella, "flammt immer mein Glud! - Zizina, halte mich nicht für niedrig gefinut, wenn ich von dieser neuen, gewaltigen Welt, welche fich vor mir aufthut, wie betäubt bin und betroffen hineinichane; mein Berg springt so hoch empor, daß es mir weh thut! Ihm ift, wie einem Bogel, der in einem engen, tleinen, dumpfen, schmutzigen Käfige lange gefangen gewesen und nun plötzlich gerettet ift in die blaue himmelsluft hinans. Er flattert von Baum zu Baum und übt die matten Edywingen und fist wieder lange stille, bis jo allmälig die Freiheitslnft ihm jeden Blutstropfen wieder frisch gemacht hat; schon am nächsten Morgen jubelt er mit den anderen Kameraden hoch empor zum Himmel, hinüber über die Berge und in die freien Wälder! Ich habe so lange unter verweichtichten und in der Knechtschaft erniedrigten Menschen gelebt, noch erst vor furzer Zeit habe ich in Verona einen Blick thun nuissen in die Seelen der Menschen, welche in dem übrigen Europa leben und Glud und Ehre in Geld und Titeln suchen muffen, Zizina, und Gott hat mich nicht bei ihnen verderben laffen wollen, er fandte mir beinen Bruder, und jetzt ichenft er mir einen zweiten Bater und dich, meine Schwester, damit ich die Liebe und die Freiheit, daß ich Gott fennen ternen und in der Seele gefund werden follte."

Während sich die beiden Jungfrauen besprachen, begann der Wind zwischen West und Nord zu wechseln, und Alles deutete an, daß er sich zum glücklichen Fahrwind umsetzen würde.

Die Schiffswache ging oben auf dem Verdecke auf und ab; der Stenermann hatte sich an den Arm des Steners gelehnt und starrte, halb schlafend, halb wachend, in die große, prächtige Cannabierestraße hinüber, welche sich mit ihren dunkeln, großen Hänsermassen die herunter zum Hafen senter natt erleuchtet von einer einsamen Lampe, doch am Hafen glühte heller das mitternächtige Laster durch einige rothverhangene Fenster wachend herüber zu den Schiffen, die wieder der Morgen anstämmerte und Alles um Hafen und in der Stadt lebendig wurde.

Schon stand der Capitain oben auf dem Berdede und ertheilte rechts und links Besehle. Die ganze Mannichaft des Schiffes hatte sich festlich geschmückt, und kann wurde es Tag, so war das Schiff zur Abkahrt bereit.

Jetzt ericholl der Ruf von allen Seiten: "Die Philbellenen! Die Philhellenen!" Uthanafi erichien auf dem Berbede.

Die große Cannabierestraße herunter kam unter Jagdhörnermusik das Corps der Philhellenen, zuerst die Compagnie der Elitenjäger, unn eine Compagnie Infanterie, dann eine Compagnie Scharfichsten, und zuletzt eine Compagnie Urtillerie, eine Schaar kampffrendiger deutscher Jünglinge, begeistert dis zum Opfertode. Boran schritt Uchillens, prächtig gewaffnet im weißen, mit Gold- und Seidenstickerei reichverzierten Gewande, die bunte Binde um die Hüste geschlungen, von welcher in unzähligen Falten die blendende Fustanella dis über die Knies himmterkloß, in rothen, gestickten Schnadelschuhen, auf dem Haupte den ragenden, silbernen Helm, unter welchem hervor die dunkelblonden Loden im Morgenwinde flatterten und von der Schufter hängend an einer dicken, seidenen Schnur das frumme Spathi, den Türkenfabel.

Neben ihm ging Arnold wetteifernd mit ihm in weiten Turnerichritten, daß die Sagdbüchse, welche ihm von der Schulter herabhing, zusammenklang mit seinem Hirschfänger.

Best kamen sie im Hafen an. In diesem Angenblicke erhob die Mannichaft des Scipio ein Inbelgeschrei, die Philhellenen ichwentten die Fahnen und riesen begeistert herüber: "Eleutheria! Eleutheria!"

Jest stiegen sie in die Boote, welche bereit standen, sie an Bord zu bringen. Die Matrosen ruderten das Corps in wenigen Angenblicen heran. Jest sprang Achillens in das Schiff, Athanasi streckte ihm die Hand entgegen und rief: "Willsommen mit unseren Freunden! Aber auch ich habe für Hellas geworben — komm' himunter in die Kajüte und begrüße auch meine Freunde!"

Athanaji ging voraus, Adjilleus folgte ihm in gespannter

Erwartung idmell nach.

Wie er in die Kajute trat, fah er neben Zizina eine

zweite Berichteierte fteben.

Er erstidte einen Freudenschrei, jetzt warf Zizina von dem Antlitze ihrer Freundin den Schleier zurück.

"Jiabella!" rief Achilleus, "Ifabella!" Gie lag an feinem Bergen und weinte.

Doch fest waren die Anter gelichtet, das Steuerrnder wurde gewendet, die Spitze des Schiffes legte nach Südost um, ein inbelndes Hurrah erscholl, die Kanonen donnerten das Lebewohl, alle Schiffe im Hafen erwiederten den Gruß mit Kanonen, Drehbaffen und Büchjen, und in allen Sprachen riesen viele tausend Stimmen dem davon eilenden Schiffe nach: "Hoch Griechenland, seine Freunde und die Freiheit!"

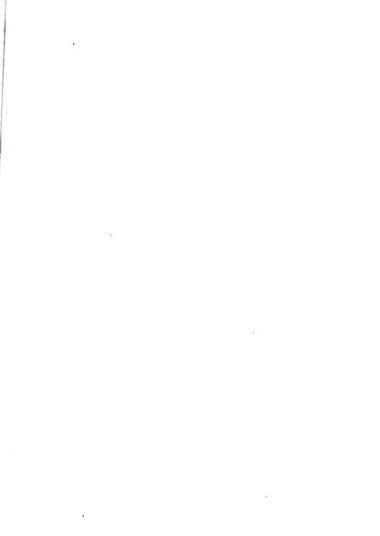



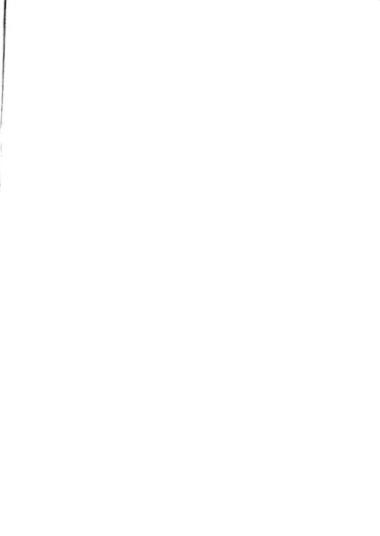

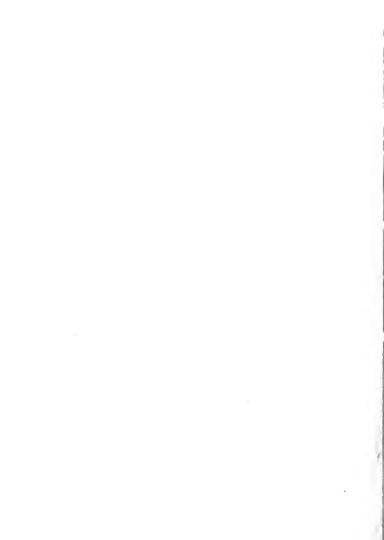

